## Heute in der WELT



Schneller in den Süden

Der Weg in den Süden wird kürzer: Österreichs Bundeskanzler Vranitzky eröffnet heute in Kärnten 70 Kilometer Autobahn. Die neue "Alpen-Adria-Autobahn" (Foto: Teilstück vor dem Tauern-Massiv) verbindet die Tauern-Route mit der italienischen Autostrada nach Triest.

Wehretat: Die Verteidigungsaus-

gaben sollen 1987 um 2,8 Prozent

auf 51,3 Milliarden Mark steigen.

Mit 21,7 Milliarden Mark - 42 Pro-

zent der Gesamtausgaben - sind

die Personalkosten der größte

Demonstrationen: Bayern plant

einen eigenen Gesetzentwurf zum

Demonstrations-Strafrecht. Er

soll ein Vermummungsverbot, ein

Verbot der passiven Bewaffnung

und außerdem eine Erweiterung

des Tatbestands des Landfrie-

Ranglisten: Die Westdeutsche

Rektorenkonferenz lehnt die zu-

nehmende Zahl von Ranglisten

über die Leistungsfähigkeit der

Hochschulen in der Art von "Bun-

desliga-Tabellen\* ab, weil sie nach

ihrer Auffassung nicht alle erfor-

derlichen Indikatoren berücksich-

tigen und somit ein verzerrtes

Aussiedler: Im ersten Halbjahr

siedler aus Ostblockländern in der

Bundesrepublik eingetroffen, 500

mehr als im gleichen Vorjahres-

zeitraum. Allein 9900 kamen aus

Polen, 5000 aus Rumänien.

. 1986 sind 15 930 deutsche Aus-

densbruchs enthalten.

Bild liefern. (S. 4)

Zwangsarbeiter: Die sowjetischen Behörden sollen im Baltikum Tausende Menschen zwangsrekrutiert und zu Säuberungsarbeiten in das von Strahlen verseuchten Gebiet um Tschernobyl abkommandiert haben. (S. 8)

Flanke: Die NATO muß nach Auffassung des neuen norwegischen Verteidigungsministers Holst die Aktivitäten ihrer Marine an der Nordflanke der Allianz verstärken. Im strategisch wichtigen Nordmeer gehe die Zahl der US-Seemanöver ständig zurück.

Molotow: Einen ausführlichen Bericht hat die sowjetische Nachrichtenagentur Tass dem Leben des 1957 kaltgestellten Politikers gewidmet. Erstmals seit Jahren wurde der jetzt 96jährige ehemalige Mitarbeiter Stalins in der Sowjetpresse erwähnt, nachdem er 1984 diskret wieder in die Partei

aufgenommen worden war.

Umschuldung: Agypten hat seine wichtigsten Gläubigerstaaten um eine Umschuldung der fälligen berichten aus Kairo haben sich die USA, Italien und Spanien bereits positiv geäußert. (S. 5)

#### WIRTSCHAFT

Sanierung: Kampi gegen die Ar-beitslosigkeit und Verringerung der Staatsschulden haben im Programm der niederländischen christlich-liberalen Regierung Priorität. So werden die Zuschüsse im sozialen Wohnungsbau gekürzt, Sozialleistungen im öffentlichen Dienst reduziert. (S. 10)

Börse: Die deutschen Aktienmärkte haben sich erholt. Am Rentenmarkt bröckelten die Kurse öffentlicher Anleihen ab. WELT-Aktienindex 269,02 (265,04). BHF-Rentenindex

106.691 (106,720). BHF-Performance-Index 105,062 (105,061). Dollarmittelkurs 2,1855 (2,1829) Mark. Goldpreis je Feinunze 342,30 (345,10) Dollar.



#### KULTUR

Wanderer: Ein schwarz hingepinseltes "ok" leuchtet von den Plakaten der Londoner Tate Gallery und wirbt für die große Retrospektive zum 100. Geburtstag des Wanderers Kokoschka. Vibrationen und visionäres Flair. (S. 19)

Höfisch: In diesem Jahr ist der schlichte Rahmen mit einem Thema von besonderem Reiz ausgefullt: Musique de Cour, also höfische Musik aus verschiedensten europäischen Residenzen; "Fêtes musicales" in Tours. (S. 19)

Turnier in Wimbledon auch im Hamburg scheint zu einem finan-Mixed ausgeschieden. Zusammen ziellen Fiasko zu werden; nur wemit ihrem Partner Pavel Slozil (CSSR) unterlag sie dem Paar Herr/Lozano (USA/Mexiko) mit 627 180 Mark an den Wettschal-6:4, 3:6 und 4:6. (S. 7)

Tennis: Claudia Kohde ist beim Galopp: Die Derby-Woche in nige Zuschauer kommen. Bei zehn Rennen wurden lediglich tern umgesetzt. (S. 7)

#### **AUS ALLER WELT**



Apostel: .... erwirb es, um es zu besitzen": Mehr als 170 000 Mark sind zusammengetragen worden. um eine 450 Jahre alte Gruppe steinerner Apostelfiguren aus Nienburg (Foto) der Versteigerung im Londoner Auktionshaus Christie's zu entziehen. (S. 20)

Der Unbekannte: Er ist freundlich, hilfsbereit, aber gefährlich. Seit sieben Jahren jagt die Berli-ner Kripo einen falschen Polizisten, der bislang rund eine Million Mark Beute gemacht hat. (S. 20)

Umwelt - Forschung - Technik Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Heiß, später Gewitter

Seite 6 Seite 6 Seite 18 Seite 20

# In London spricht Weizsäcker die offene deutsche Frage an

Bundespräsident dankt für den "spezifischen britischen Beitrag" in Europa

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in London um Verständnis für den Wunsch geworben, die Spaltung Deutschlands und Europas zu überwinden. Die osteuropäischen Völker dürften nicht das Gefühl bekommen, "als gäben wir uns damit zufrieden, für uns allein gerettet zu haben und zu schützen, was uns an Europa lieb und teuer ist. Jeder, der einmal an der Berliner Mauer. diesem miserablen Bauwerk, gestanden hat, fühlt, was gemeint ist", sagte Weizsäcker in einer Rede vor beiden Häusern des hritischen Parlaments

"Unser Ziel muß ein Frieden in Europa sein, der der Selbstbestimmung und den elementaren Menschenrechten Geltung verschafft", fuhr der Bundespräsident fort. "Nicht Grenzen zu verschieben, sondern ihnen den trennenden Charakter für die Menschen zu nehmen, das ist der Einfluß, den die Europäer jenseits der Trennungslinie von uns erhoffen. Als Teil dieser gemeinsamen Aufgabe und nicht als isoliertes nationales Problem bitte ich Sie herzlich,

Co. Bonn/London auch die offene deutsche Frage zu

Mit Nachdruck fragte Weizsäcker die in der Royal Gallery versammel-ten Abgeordneten, ob die Deutschen mit ihrem Beharren auf einer Offenhaltung der deutschen Frage den Nachbarn wirklich Grund zur Beunruhigung găben. "Wäre es nicht viel beunruhigender, wenn Europa die freie Menschenwürde aus dem Auge verlieren würde, für die so viele Menschen seit einem halben Jahrhundert Opfer gebracht haben und auf die alle europäischen Volker hoffen?"

Allerdings komme man nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern nur mit Zähigkeit und Geduld voran, versicherte der Bundespräsident. Er bezeichnete es als "lebenswichtig". auf der Grundlage des unbezweifel-baren Schutzes der Freiheit eine bessere Verständigung mit der Sowjetunion und ihren Verbündeten zu suchen. Dabei komme es darauf an, sich immer wieder rechtzeitig und aktiv um Einvernehmen zwischen Europäern und Amerikanern über die ge-

meinsame Politik zu bemühen. Die Ehre, als erstes deutsches Staatsoberhaupt vor beiden Häusern des Parlaments zu sprechen, nannte Weizsäcker ein "bewegendes Zeichen der Freundschaft unserer Völker und des glücklichen Standes unserer Beziehungen". Er revanchierte sich mit Komplimenten für den "spezifischen britischen Beitrag", den Europa für seinen Ausbau dringend brauche "Er besteht aus Ihrer historischen Erfahrung, Ihrer nüchternen Einsicht in die Entwicklung der Welt, Ihrem ideenreichen Pioniergeist und Ihrer pragmatischen Vernunft."

Der Bundespräsident kritisierte die europäische Agrarpolitik, rühmte aber die Perspektive einer engeren Europäischen Gemeinschaft. Sie bedeute nicht, "daß wir alle untereinander gleich sein müssen. Ein Europa, in dem ich nicht mehr mit Überzeugung und Heimatliebe ein Deutscher sein könnte, hielte ich weder für erstrebenswert noch für lebensfähig. Ich war immer schon der Überzeugung und bleibe dabei, daß ein guter Europäer kein schlechter Patriot sein muß. Mancher ist gerade deshalb kein schlechter Europäer, weil er ein guter Patriot ist."

# Wallmann will Befangenheit vermeiden

Prüfung des Reaktors in Biblis ohne Vertreter des Betreibers und der Hersteller

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Das umstrittene Kernkraftwerk Bi-

blis A wird von einer internationalen Expertenkommission geprüft, der keine Vertreter des Betreibers (RWE) und der Herstellerfirmen angehören werden. Der Bundesminister für Umwelt und Reaktorsicherheit, Walter Wallmann, begründete dies während einer von der CDU/CSU-Fraktion veranstalteten Öffentlichen Anhörung zum Thema "Internationale Standards der Reaktorensicherheit und des Haftungsrechts" in Bonn mit dem Hinweis darauf, daß auch der Hauch des Verdachtes einer Befangenheit vermieden werden müsse. Wörtlich sagte der Minister: "Das Wort von der Kernkraftlobby kennen wir doch."

Vergeblich versuchte die Kraftwerk Union AG Erlangen den Minister umzustimmen. Ihr nach-Bonn des Umweltministers sei gegen ihn noch nie erhoben worden. Braun meinte: "Wer denn sonst repräsentiert praktische Betriebserfahrung in Kernkraftwerken?"

Für die bevorstehenden Prüfungen durch die sogenannten Operational Safety Review Teams (OSART-Gruppen) der Internationalen Atomenergiebehörde, die Wallmann angefordert hat, regte Braun an, sie auf fünf Experten zu beschränken. Sie sollten

#### SEITE 9: Standards für Reaktorsicherheit

höchste Qualifikation" und Berufserfahrung mitbringen und aus Kreisen von Herstellern, Betreibern und Gutachtern kommen, die "kollegiale Fachgespräche" führen sollten. Nur so ließe sich verhindern, "das eine kritische Inspektionsatmosphäre entsteht", meinte Braun.

Wallmann und die auch später mit entsandter Experte Wolfgang Braun der neuen Arbeitsgruppe "Umwelt, sagte zu Wallmann: "Ihre Skepsis Naturschutz und Reaktorsicherheit" schmerzt mich." Ein Vorwurf wie der der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auftretenden Bundestagsabgeordneten Paul Laufs, Bernd Schmidbauer und Hermann Fellner bekräftigten.

daß Sachverstand und Expertise der Fachleute bei der Politik jederzeit gefragt seien, in den Prüfer-Teams aber sollten klare Verhältnisse herrschen. Wallmann fügte hinzu, auf keinen Fall dürfe man "den Eindruck entstehen lassen, es würde etwas verkleistert\*! Er wies in diesem Zusammenhang auf die Bundestagsdebatte hin, in der sogar hinsichtlich der Zusammensetzung der Strahlenschutzkommission Kritik geübt worden war.

Wichtige Ergebnisse der Anhörung, an der auch ihr Vorsitzender Professor Adolf Birkhofer teilnahm, sind nach den Worten von Laufs die Erkenntnis, daß rechtlich verpflichtende Standards zur Reaktorsicherheit nicht vorhanden sind und schnellstmöglich international verwirklicht werden müßten. Zur den Forderungen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehört auch, den Euratom-Vertrag über den Bereich des Strahlenschutzes hinaus auf die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Anlagen zu erweitern.

# Gericht stellt Fragen an Israels Regierung Im Fall des Geheimdienstchefs wird dem Staat die Beweislast auferlegt / Untersuchung

Das Oberste Gericht Israels hat angeordnet, daß die Regierung in Jerusalem innerhalb von zwei Wochen die Gründe anzugeben habe, warum keine polizeiliche Ermittlung gegen den mittlerweile zurückgetretenen Chef des Geheimdienstes, Abraham Sha-lom, eingeleitet werden soll. Shalom wurde neben drei anderen Geheimdienstbeamten in der vergangenen Woche vom Staatspräsidenten für die ihm zur Last gelegte Ermordung von zwei palästinensischen Geiselmör-dern vor zwei Jahren begnadigt. Die Regierung hatte die Begnadigung angeregt und beim Präsidenten befürwortet. Sie war von der Annahme ausgegegangen, daß dadurch eine polizeiliche Ermittlung und öffentliches Außehen vermieden werden

Dem Obersten Gericht waren auch fünf Anträge auf Widerruf der Begnadigung vorgelegt worden. Hier befan-den die Richter, daß der Staatspräsident nicht zur Rechenschaft gezogen werden könne, und ließen deshalb

"Trümmerfrauen"

Bundesarbeitsminister Norbert

Blum hat die Kosten für die stufen-

weise Einbeziehung der "Trümmer-

frauen" bei der Anerkennung von Er-

ziehungszeiten im Rentenrecht für

die Zeit bis 1991 auf mehr als neun

Milliarden Mark beziffert. Nach sei-

nen Angaben werden von der Rege-

lung, die die Koalitionsparteien am Dienstagabend beschlossen hatten,

insgesamt mehr als vier Millionen

Der Koalitionsbeschluß sieht vor, daß die vor 1921 geborenen Frauen

vom 1. Oktober 1987 an stufenweise

in die erweiterte "Baby-Jahr-Rege-

hing" einbezogen werden. Begonnen

werden soll mit den Jahrgängen 1906

Die Mittel für die Umsetzung die-

ses Vorhabens sollen durch Haus-

haltsentlastungen in einer Höhe von

2.6 Milliarden Mark pro Jahr be-

Seiten 2 und 9: Weitere Beiträge

Frauen profitieren.

schafft werden

seinen Namen aus der Verwaltungsklage streichen. Jedoch kann der Justizminister, der den Begnadigungsakt gegenzeichnete, belangt werden.

Das Gericht behielt sich außerdem das Recht vor, die Begnadigung als nicht Rechtens zu erklären und forderte von den vier Begnadigten präzisere Erläuterungen zum Begnadigungsantrag, den sie an den Staats-präsidenten gerichtet hatten.

So hatte der Ex-Geheimdienstchef Shalom mit Bezug auf den Vorfall vor zwei Jahren erklärt: "Ich handelte mit Erlaubnis und Vollmacht."

Sowohl Minister und Abgeordnete der regierenden Arbeiterpartei als auch Oppositionspolitiker haben in der Vergangenheit wiederholt gefordert, daß die genauen Umstände des Todes der beiden Palästinenser und der Verdacht untersucht werden müsse, der damalige Ministerpräsident Yitzhak Shamir habe eine Vertuschung der Affäre unterstützt. Shalom wird beschuldigt, Mitarbeitern Anweisung gegeben zu haben, die beiden Palästinenser nach einem Verhör zu erschlagen. Nach Angaben aus Regierungskreisen vom Dienstag beruft er sich darauf, von Shamir generelle Vollmacht gehabt zu haben, für Geiselnahmen verantwortliche Terroristen zu töten. Shalom war in der vergangenen

Woche angesichts wachsender Kritik in der israelischen Öffentlichkeit von seinem Posten zurückgetreten. Kritik gilt auch dem Umstand, daß Herzog mit der Gewährung von Straffreiheit einem möglichen Verfahren vorgegriffen und damit seine Befugnisse überschritten habe.

Die Fraktion der Arbeiterpartei im israelischen Parlament hatte sich am Dienstag einstimmig für die Einberufung einer Untersuchungskommission in der Affäre um den Geheimdienst ausgesprochen. Begründet wurde dieser Vorstoß mit der Forderung, daß die Atmosphäre in dem Lande "gesäubert" und die juristi-schen und demokratischen Institutionen in Israel geschützt werden müß-

#### Neun Milliarden an Erfolgreicher Pretoria gibt SDI-Versuch neue Pässe aus

SAD, Washington AP, Johannesburg

Nach der Aufhebung der umstritte-Die USA haben nach den Worten ihres Verteidigungsministers Weinnen Paßgesetze in Südafrika haben berger einen bedeutsamen Erfolg für die Behörden gestern mit der Ausgaihr Projekt einer Raktenabwehr im be der neuen Ausweise an Schwarze Weltraum (SDI) erzielt. Bei einem begonnen, in denen erstmals keine Angaben über die Rasse des Inhabers Test am 27. Juni in New Mexiko sei es gehingen, ein raketengetriebenes Zielobjekt mit einer vom Boden ge-starteten Rakete zu zerstören. Damit enthalten sind. Sie lösen die Paßbücher ab, die Schwarze beim Aufenthalt in "weißen" Gebieten ständig bei sei das von Präsident Reagan angesich tragen und vorzeigen mußten. strebte Ziel eines Schirms gegen an-Auch Weiße, Inder und Mischlinge fliegende Flugkörper einen Schritt sollen in den nächsten fünf Jahren die neuen Ausweise erhalten, damit näher gerückt. Das Zielobjekt wurde bei dem Ver-such in 14 000 Meter Höhe von einem alle Südafrikaner eine einheitliche Identitätskarte besitzen. Die Aufhebung der Paßgesetze war der wichtig-Flugzeug abgesetzt. 20 Sekunden ste Punkt eines vom Parlament verspäter sei die Rakete gestartet, habe abschiedeten Reformpakets, das am mit dreifacher Schallgeschwindigkeit

zu ihrem Ziel aufgeschlossen und es Dienstag in Kraft getreten war. Die Polizei rief unterdessen die in 4000 Meter Höhe zerstört. "Das war ein bedeutsamer Durchbruch, der Einwohner von Johannesburg zu gröuns der erforderlichen Zielgenauig-Berer Wachsamkeit auf, da mit weitekeit näher gebracht hat, um Flugkörren Bombenanschlägen zu rechnen sei. Bei einer Explosion waren vorgeper in der Atmosphäre nicht-nuklear stern acht Menschen verletzt worden. abzufangen", sagte Weinberger.

**DER KOMMENTAR** 

# Große Rede

beiden Häusern des britischen Parlaments war ein historisches Ereignis. Richard von Weizsäkkers Rede ist der Bedeutung des Vorgangs gerecht geworden. Sie verband europäische Gesinnung mit patriotischer Haltung, politische Grundsatztreue mit pragmatischem Sinn für die Zukunft: im Grunde eine durchaus "britische" Mischung und deshalb im Schatten von Big Ben besonders ange-

Das gilt vor allem für die Art, in der Weizsäcker den Wunsch nach Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas plausibel gemacht hat - nicht mit dem Pathos nationaler Ansprüche, sondern unter Hinweis auf die Selbstbestimmung und die elementaren Menschenrechte, die für ganz Europa Geltung haben müßten. Darüber braucht in der Tat kein Nachbar beunruhigt zu sein.

Das Plädoyer des Bundespräsidenten für ein stärkeres Zusammenrücken der Europäischen Gemeinschaft in enger Partnerschaft

Der erste Auftritt eines deut-schen Staatsoberhauptes vor lich als un-, wenn nicht gar als anti-europäisch verschrieenen Briten mit herzlichem Nachdruck ein, und das zu Recht. Denn mögen die englischen Tugenden auch nicht immer bequem sein, für die EG sind sie unverzichtbar.

Besonders angenehm wird Weizsäckers Zuhörern sein Bekenntnis zu den auch in einem geeinten Europa unverändert legitimen nationalen Besonderheiten in den Ohren geklungen haben. Wer könnte auch ernsthaft annehmen, daß die Briten, ebenso wie Franzosen, Italiener oder Deutsche, sich eines Tages in europäische Einheitsgeschöpfe verwandeln könnten. Gerade in der Vielfalt liegt der Reichtum der Gemeinschaft.

Darum muß ein guter Europä-er kein schlechter Patriot sein. Dies im House of Parliament überzeugend dargestellt zu haben, ist Weizsäckers Verdienst. Es wiegt schwerer, als manches Detail-Urteil, etwa über den Verlaufder Berner Menschenrechtskonferenz. gegen das man Bedenken

#### "Ideologie-Kurs" in Polen

DW. Warschau

Der Ideologie-Ausschuß des zehnten Kongresses der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei will den neuen ideologischen Feldzug" fortsetzen. An der Debatte über dieses Thema beteiligte sich jedoch nur die Hälfte der zwei Millionen Partei-Mitglieder, die ihrer Organisation zunehmend gleichgültig gegenüberstehen. Der Partei ist es nicht gelungen, mehr als eine Million Mitglieder wiederzugewinnen, die ausgetreten oder ausgeschlossen worden waren.

Seite 8: Kreml erinnert an Schwächen

## Bangemann will Wien beruhigen

lz. München

Im Namen der Bundesregierung möchte Wirtschaftsminister Bangemann (FDP) am Wochenende in Hamburg bei einem Treffen mit Österreichs Vizekanzler Steger "Irritatio-nen abbauen", die durch die Zurückweisung österreichischer Atomgeg-ner an der bayerischen Grenze ent-standen sind. Bangemann: "Die Einreiseverweigerungen sind zwischen befreundeten Staaten eine politisch unangemessene Maßnahme. Selte 4: CSU keineswegs wacker

#### Chinas Kontakte zu Osteuropa

DW. Peking

Die kommunistische Partei Chinas will ihre Kontakte zu den sozialistischen Parteien in den Staaten Osteuropas in verstärktem Umfang wieder aufnehmen und fortentwickeln. Diese "Marschroute" gab gestern ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bekannt. Die Beziehungen zu den kommunistischen Parteien Osteuropas sind seit mehr als 20 Jahren wegen des ideologischen Zerwürfnisses zwischen China und der Sowjetunion praktisch erloschen.

## DW. Bogota Papst Johannes Paul II. hat zu Be-

Terrorbekämpfung

Papst fordert

ginn seines Besuches in Kolumbien soziale Gerechtigkeit in der Dritten Welt und die Bekämpfung des Terrorismus gefordert: "Wir sind Augenzeugen wiederholter Angriffe gegen den Frieden, die ihren Ursprung in politischen sowie wirtschaftlichen Faktoren haben und durch die Einmischung der Ideologien ausländischer Mächte noch verschärft werden". Hunderttausende Kolumbianer bereiteten Johannes Paul II. bei seiner Ankunft einen stürmischen Empfang.

#### Ausschuß erörtert Einreise-Verbot

gha, Bonn

Auf Antrag der SPD ist der Innenausschuß des Bundestages zu einer Sondersitzung aus der Sommerpause gerufen worden, um das von der bayerischen Regierung verfügte Einreise-Verbot für österreichische Demonstranten gegen die Wiederaufar-beitungsanlage in Wackersdorf zu erörtern. 1977 hatte die SPD/FDP Regierung die Rückweisung ausländischer Demonstranten mit unfriedlicher Absicht angeordnet. Seite 4: Bonn erinnert

#### Wird Sokolow bald abgelöst?

dpa, Moskau

Westlichen Militärattaches in Moskau ist angedeutet worden, daß UdSSR-Verteidigungsminister Marschall Sergej Sokolow möglicherweise schon in absehbarer Zeit von seinem Posten abgelöst werden könnte.

Der seit 1978 im Range eines Marschalls der Sowjetunion stehende Sokolow gehört zur Breschnew-Generation und wurde von dem Ende 1982 verstorbenen Staats- und Parteichef Leonid Breschnew gefördert. Sokolow ist seit 1984 im Amt.

## Managua wird mehr Waffen aus dem Ostblock kaufen

Konfrontation mit den USA vor dem Sicherheitsrat

DW. Managua/New York bärden". Ihnen würde es wie dem Nicaragua wird seine Waffenkäufe im Ostblock verstärken. Der Vizeko-ordinator der "Sandinistischen Front" (FSLN), Kommandant Bayardo Arce, begründete diesen Schritt mit einer angeblich wachsenden Gefahr einer amerikanischen Invasion. "Wenn Reagan mit seinen Söldnern scheitert, bleiben ihm nur noch zwei Wege: Invasion oder Verhandlung. Und seiner Logik nach wird er sich für den ersten Weg entscheiden", meinte er.

Vor der Auslandspresse behauptete Arce außerdem, seine Regierung werde sich weiterhin für Blockfreiheit, eine gemischte Wirtschaft und Pluralismus einsetzen, rechtfertigte aber gleichzeitig die Schließung der einzigen Oppositionszeitung "La Prensa" mit der Bemerkung, sie sei immer Sprachrohr Washingtons ge-

Arce richtete auch eine scharfe Warnung an die Angehörigen der nicaraguanischen Opposition, die ins Ausland reisen und sich dort "wie Agenten der Reagan-Regierung geSprecher der katholischen Kirche, Bismarck Carballo, ergehen, dem Ende letzter Woche die Rückreise verboten worden war. Der Generalsekretär der US-Bi-

schofskonferenz, Daniel Hoye, erklärte dazu, die Maßnahme gegen Carballo scheine als direkte Warnung an den Kardinal Erzbischof von Managua, Miguel Obando y Bravo, gemeint gewesen zu sein. Obando gilt als einflußreichste Persönlichkeit der nicaraguanischen Opposition. Unterdessen kam es vor dem Si-

cherheitsrat der UNO in New York zu einem heftigen Wortwechsel zwischen dem nicaraguanischen Außenminister Pater Miguel D'Escoto Brockmann und dem amerikanischen UNO-Botschafter Vernon Walters. Die 100 Millionen Dollar Militärhilfe der USA an die Contras stellten eine wahre "Kriegserklärung" dar, sagte D'Escoto. Der US-Delegierte hielt ihm entgegen, die amerikanische Haltung befände sich im Einklang mit internationalem Recht und den Idealen der UNO-Charta.

# DIE WELT

# Altersausgrenze

Von Peter Gillies

Wenn ein Arbeiter oder Angestellter, etwa zwischen 58 und 63 Jahre alt, heute durch seinen Betrieb geht, zieht er gewisse und wissende Blicke auf sich. Eigentlich könnte der doch schon längst im Ruhestand sein, den Lebensabend genießen und seinen begehrten Arbeitsplatz für Jüngere freimachen. So wispert es hinter seinem Rücken. Der Kollege, der Meister oder der Betriebsrat versuchen sich in etwas, was sie sonst empört ablehnen: Ausgrenzung. Man schubst Leute in den Vorruhestand.

Der Trend, immer früher "in Rente" zu gehen oder zu schicken, gilt (oder galt) als fortschrittlich. Jedoch ist er weder für den Betroffenen, noch für die Gesellschaft, den Arbeitsmarkt oder gar die soziale Sicherung erstrebenswertes Ideal. Der kolonnenhafte Abmarsch aus dem Arbeitsleben unter entsprechendem Druck verkennt, daß es sich hier nicht um die Umbuchung eines Arbeitsplatzes in den Ruhestand handelt, sondern um einen Menschen, dessen Leistung, Energie, Kreati-vität und Erfahrung nicht an Kalenderstichtagen erlöschen.

Bundeskanzler Kohl wies dieser Tage darauf hin, daß eine Gesellschaft, die so stark auf Flexibilität angewiesen ist wie die deutsche, hier nicht starr bleiben sollte. Wer länger arbeiten will, sollte dies tun dürfen. Die Sozialpolitik habe beide Wege offenzuhalten. Wie es Mitarbeiter gibt, die den 58. Geburtstag herbeisehnen, um sich zu verabschieden, gibt es andere, die einen gleitenden Ruhestand bevorzugen. Personalchefs wissen, daß ein Fünfundzwanzigjähriger, der einen Sechzigjährigen hinauskegelt, nicht zwingend eine Bereicherung des Beteinberdenstellt. triebs darstellt.

Nicht entscheidend, aber sehr wichtig ist das Rentenproblem. Heute wissen wir, daß die weitere Herabsetzung des Ruhestandes das fragile Finanzgebäude der Alterssicherung aufs höchste gefährdet. Auch wegen der wachsenden Alterslast des Sozialsystems muß dieser Trend umgekehrt, also der Gruppendruck auf die betreffenden Jahrgange verringert wer-den. Die Anforderungen an die Flexibilität im Arbeitsleben steigen und werden genutzt; daß man sie auf die Altersgrenze ausdehnt, liegt in der Logik der Effektivität – und des Men-

#### Der Tornado-Absturz

Von Rüdiger Moniac

Zwei Jahre nach dem Absturz eines "Tornado"-Kampfilug-zeuges bei Holzkirchen kommen die Erschütterungen in Bonn an. Zwei Menschen mußten damals sterben, weil, wie sich heute herausstellt, die Ingenieure und Piloten ein Phänomen noch nicht genau kannten, das mit dem Wort "elektronische Verträglichkeit" der äußerst komplizierten Avionik, also der elektronischen Flugsteuerung des "Tornado" gegenüber Radiowellen beschrieben ist.

Betroffen macht nun die Verantwortlichen aller Stellen im Verteidigungsministerium ebenso wie im Bundestag, daß es zwar schon Hinweise darüber gab, wie gefährlich möglicherweise Radiowellen von einer bestimmten Feldstärke an für die Flugsteuerung der Maschine werden könnten. Die Hinweise waren aus Großbritannien gekommen, wo die Luftwaffe erste solche Unfallerkenntnisse untersucht hatte. Die deutschen Stellen haben anscheinend diese Hinweise auch registriert und sie zum Anlaß weiterer Untersuchungen genommen. Dennoch aber mußten die beiden Offiziere sterben - nach allem, was man bisher weiß, weil die britischen Warnungen die deutsche Situation nicht zu treffen schienen.

In der Zwischenzeit führten die Untersuchungen dazu, daß alle "Tornado"-Flugzeuge mit neuen technischen Vorkehrungen ausgestattet werden. Die Frage aber bleibt, ob das nicht alles zu spät kommt und warum solche technischen Phänome nicht schon in der Testphase neuer Flugzeugmuster eingehend untersucht werden. Nun hat der Mensch seit jeher auch aus den Fehlleistungen gelernt, die er einer von ihm erfundenen Technik abverlangte. Kann oder muß das bei Kampfflugzeugen anders sein? Bei dem jetzigen Erkenntnisstand im Bonner Verteidigungsministerium ist ein endgültiges Urteil schlicht nicht möglich, ob sich jemand falsch verhalten hat, ob damals (und darauf kommt es an) schon erkennbar war, daß man zusätzliche Vorkehrungen treffen mußte. Vielleicht wird es auch am Ende nicht erlaubt sein, irgend jemand "die Schuld" zu geben. Jedenfalls stellt sich jetzt schon heraus, daß der Flugzeugabsturz sich kaum dazu eignet, parteipolitisch ausge-

## Keine Vermittlung

Von Günter Friedländer

Line der wichtigsten Erklärungen des Papstes gelegentlich seines Kolumbien-Besuches wurde bereits während der Reise vor Journalisten vorweggenommen: Er nehme weder die Einladung der "Bewaffneten Streitkräfte der Kolumbianischen Revolution" (FARC) an, ihre militärischen Führer in einem Versteck in den Bergen zu besuchen, noch das Gesuch der "Bewegung 19. April" (M-19), in Kolumbiens "bewaffnetem Konflikt" zu vermitteln. Kolumbien "ist souveran mit Institutionen und Autoritäten, die zuerst verantwortlich dafür sind, ihre Probleme zu lösen". Kolumbiens Bischöfe seien in besserer Lage, an der Lösung der Probleme mitzuwirken.

Diese Absage behandelte der Papst ausführlich in einer Rede, als Präsident Belisario Betancur, der künftige Präsident Virgilio Barco, frühere Präsidenten und dreihundert politische Führer des Landes (darunter auch Führer der FARC, die den Waffenstillstand mit der Regierung respektiert haben und an den letzten Wahlen mit einer eigenen Partei an der Seite der Kommunisten teilnahmen), ihn willkommen hießen. Der Versuch der Rebellen, die Kolumbiens inneren Frieden seit fast vier Jahrzehnten stören, sich als souveräne Macht hochzuspielen, ist damit zurückgewiesen worden. Hier geht es nicht um eine Situation, wie sie zwischen Argentinien und Chile bestand, als ein bitterer Grenzstreit dank der Vermittlung des Papstes beigelegt werden konnte.

Der Panst fand freundliche Worte für Belisario Betancurs "generöse" Versuche, Frieden im eigenen Land und in Mittelamerika herzustellen. Er kritisierte die USA, ohne sie zu nennen, als er versicherte, Lateinamerikas Schuldenfrage könne nicht mit Methoden der Marktwirtschaft gelöst werden, die "keine Seele und keine moralischen Kriterien" kennt. Vor ällem aber forderte er Kolumbiens Politiker auf, eine Nation zu schaffen, "die sich an christliche Werte hält und die Menschenrechte respektiert". Wie sieht es da mit der "Befreiungs-Theologie" aus? Man erwartet, daß der Papst während der sieben-undzwanzig Predigten, die er in elf Städten des Landes halten will, dazu Stellung nehmen wird.



# Wo Langatmigkeit gefällt

Von Heinz Heck

Der Verhandlungsablauf war symbolträchtig: Erst verab-schiedete das Kabinett am Diens-tag den Entwurf des Bundeshaus-halts 1987. Dann befabte sich eine Koalitionsrunde mit dem Thema "Trümmerfrauen". Ob (von Stoltenberg) beabsichtigt oder nicht: Zunächst wurde "sein" Etst unter Dach und Fach gebracht; dann erst wurde um eine Lösung gerungen, die den Bundeshaushalt nicht belasten soll.

Sie ist ein Schulbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte: Die Koalition erhöht soziale Leistungen, um formal einen Spielstungen, um formal einen Spielraum für weitere Leistungssteigerungen zu gewinnen. Für ältere Arbeitslose soll das von der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit zu
zahlende Arbeitslosengeld abermals erhöht werden. Damit geht
die Belastung des Bundeshaushalts mit Arbeitslosenhilfe (in geringerem Umfang) zurück. Der Finanzminister erhält Spielraum, um
die Renten der älteren Frauen zu
erhöhen.

Rein zufällig entstehen die Mehrbelastungen gerade dort, wo in den letzten Jahren ein paar Milliarden Mark Reserven angesammelt wur-den. Ob dies von Dauer ist, steht dahin. Wenn nicht, muß vielleicht schon bald wieder der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung erhöht werden, steigen also die ohnehin an der Weltspitze liegenden Lohnnebenkosten weiter an.

Hinzu kommt: Die vorgestern beschlossene zeitliche Staffelung der älteren Jahrgänge ist voraussichtlich politisch ebensowenig durchzuhalten wie die zunächst gesetzlich festgelegte Ausklamme-rung der "Trümmerfrauen" bei der Anrechnung von rentensteigernden Kindererziehungszeiten überhaupt. Das Ergebnis wäre eine noch stärkere Ausgabenbelastung, für die erneut nach Deckung gesucht werden müßte.

Längere Zahlung des Arbeitslosengelds ist ebenso wünschenswert wie die Zahlung des Babyjahrs an "Trümmerfrauen". Die entscheidende Frage ist, ob man sich alles Wünschenswerte leisten kann, ohne die finanzpolitische Solidität zu gefährden. Die Verschiebungen zwischen Nürnberg und Bonn zeigen Anklänge an die Verschiebetricks, in denen SPD-Arbeitsminister Ehrenberg in den ausgehenden siebziger Jahren eine

traurige Meisterschaft erlangte. Dieser jüngste Fall macht erneut deutlich, in welch hehrem Gewande Anfechtungen an die Politiker daherkommen. Das bisher erst in Umrissen bekannte Modell zeigt, daß die Finanzierung eben noch keineswegs gesichert ist.

Regierung und Koalition stehen heute in der Haushaltspolitik schon am Wechsel zur nächsten Legislaturperiode. Sie müssen auch mit dem Etat ihre Konturen für die nächsten vier Jahre sichtbar ma-chen. Die Erfahrung lehrt, daß der vielbeschworene mundige Bürger Sparsamkeit honoriert Stoltenbergs Kraftakt, die Zuwachsraten über die ganze Strecke unter drei Prozent und damit unter dem Zuwachs des Bruttosozialprodukts zu halten, hat ihm bei der Opposition den Schmähruf des "Fiskalisten" eingetragen. Der aber wurde in der öffentlichen Meinung flugs in ein Kompliment umgewandelt. Kein anderer Politiker kann sich an Popularität mit ihm messen.

Der seit dem Regierungswechsel 1982 – mit einigen Einschränkungen - durchgehaltene Sparkurs muß auf Jahre fortgesetzt werden. Stoltenberg hat nach der Etatverabschiedung im Kabinett erklärt, es gebe "keinen Spielraum für neue kostspielige Ausgabengesetze". Die Koalition muß, wenn sie im Januar 1987 vom Wähler bestätigt wird, vor allem Luft schaffen für eine wirkliche Steuerreform. Ihr Finanzbedarf ist höher zu ver-



Die Konsolidierung ist erst am Anfang: Stoltenberg

anschlagen als der der zweistufigen Steuersenkung 1986/88 mit insgesamt rund zwanzig Milliarden Mark. Denn diese bisher größte Steuersenkung führt lediglich die Steuerquote 1988 auf das Niveau von 1982 zurück. Wenn Leistung sich wieder lohnen soll, muß der Staat über die ganze Belastungs-kurve hinweg, also vom Grundfreibetrag his hin zum politisch umfehdeten Spitzensteuersatz, seine finanziellen Anforderungen an den Steuerzahler deutlich sichtbar zurückschrauben – nicht nur auf das ihm vor allem durch die Progression automatisch zufließende Plus verzichten. Unter dreißig Milliar-den Mark dürfte die echte Entla-

stung also nicht liegen. Sie sollte brutto allerdings erheblich höher sein, um einen größeren Gestaltungsspielraum für die Reform zu schaffen. Die Differenz sollte durch Subventionsabbau gegenfinanziert werden. Soweit Steuererhöhungen im Rahmen der EG-Steuerharmonisierung erforderlich werden, können sie nur in geringem Umfang dazu beitragen. Der bereits vor und nach 1982 laut angekündigte Subventionsabbau duldet keinen Aufschub mehr. Hieran wird der Erfolg in Zukunft gemes-Geldausgeben.

Insofern vermag man Stoltenberg nicht zu folgen, wenn er die "Hauptprobleme" auf der Einnahmeseite ortet. Zu den Hauptproblemen gehört nicht der schrumpfende Bundesbankgewinn. Dieser hat mit zweistelligen Milliardenbeträgen nämlich erst den Verzicht auf stärkere Ausgabenschnitte in den letzten Jahren ermöglicht. Stoltenbergs Hauptproblem sind Politiker in den eigenen Reihen, die die SPD im Verteilen übertreffen möchten. Dies ist nicht nur ein vergebliches. sondern auch ein gefährliches Un-

Wenn sich die Bonner Koalition hier auf einen unedlen Wettstreit einläßt, gehen ihr gerade die Konturen verloren, mit denen sie 1983 die Wahl gewonnen hat. Mit den beeindruckenden Leistungen in der Haushaltskonsolidierung wurde erst der Anfang gemacht bei der Lösung eines Problems, das nicht zuletzt angesichts der von der Vorgängerregierung übernommenen Erblast gewaltiger Zinszahlungen den sprichwörtlichen langen Atem

# IM GESPRÄCH Gustavo Petricioli

# Bürokrat ohne Ehrgeiz?

Von Friedrich Bast

In nur sechs Zeilen teilte Merikos Präsident den überraschenden Rücktritt des Finanzministers Jesus Silva Herzog (51) und die Ernennung seines Nachfolgers Gustavo Petricioli (57) mit. Beide haben Wirtschaftskunde an der Universität von Yale stu-diert, aber damit hören die Gemein-

samkeiten schon auf.

Silva Herzog, ein Überlebender der Regierung Lopez Portillo im Kabinett Miguel de la Madrids, ist ein Individualist, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Diesen Luxus kann sich in der Einparteiregierung der Institutionalisierten Mexikanischen Revolution (PRI) niemand ungestraft. volution (PRI) niemand ungestraft leisten, es sei denn, er ware Mexikos Präsident. Silva Herzog wollte das als Nachfolger de la Madrids werden, aber er führte seine Verhandlungen über Mexikos Auslandsschuld mit seinen amerikanischen Freunden so, als sei er es bereits, und scheint Meinungen geäußert zu haben, die er nicht vorher mit seinem Chef abge-sprochen hatte. Petricioli hingegen ist das sprichwörtliche Rädchen in der Parteimaschine, stets bereit, dort zu dienen, wo man ihn hinstellt.

Die ersten zwanzig Jahre seiner Laufbahn stieg er langsam in der Zen-tralbank Banco de Mexico auf und wurde dann unter Luis Echeverria stellvertretender Finanzminister für Steuerfragen. Er fiel in Ungnade und ließ sich vor zwölf Jahren widerspruchslos auf den Posten eines Kommissars für den Fußballsport abschieben. 1982 holte Lopez Portillo ihn zurück, und er landete als Leiter bei der staatlichen Investitionsbank Nacional Financiera, von der ihm nun

der Sprung zum Minister gelang. In Nordamerika rief die Wachablö sung Unruhe hervor. Man fürchtete einen radikalen Wechsel der Schul-denpolitik Mexikos. Davon wurde bisher nicht viel sichtbar. Petricioli erklärte bei seiner ersten Reise in die USA, er bringe keine eigenen Pläne mit, sondern nur die Meinung des Präsidenten de la Madrid. Seine Bewegungsfreiheit beim Verhandeln ist eingeschränkt. Mexiko will weder die



Gleichmütig und höflich: Mexikos never Finanzminister Petricioli

bisher in den USA aufgestellten Zahlungspläne akzeptieren, noch die Dienste auf seine Auslandsschuld von nahezu hundert Milliarden Dollar kündigen. Es geht eigentlich nur dar-um, welche Konzessionen den Gläu-bigern in den USA abgerungen weiden können. Die wiederum sehen für sich keine Bewegungsfreiheit: Sie müssen damit rechnen, daß alle anderen Schuldner in Lateinamerika jede Konzession an Mexiko auch für sich fordern werden.

Bei diesen Unterhaltungen ist Petricioli ein idealer Partner. Sein Gleichmut ist unerschütterlich, sein höflicher, konzilianter Ton wird allge-mein gepriesen. Man sagt, Petricioli kenne keinen persönlichen Ehrgeiz. Aber seine Ernennung hat Silva Herzog zunächst aus der Reihe der Nachfolgekandidaten de la Madrids eliminiert und dafür Petricioli ins Spiel gebracht. Er wäre kein Mensch aus Fleisch und Blut, wenn das nicht sei-ne Versuche beeinflussen würde, für Mexiko einen ehrenvollen, nicht so harten Ausweg aus der Schuldenkrise zu erringen. Der Präsident selbst entscheidet nämlich, wer sein Nachfolger werden wird, und daran wird der geduldige Petricioli stets denken.

nur langsam wachsenden Steuerein-

nahmen haben bei der Aufstellung

des Haushalts 87 erwartungsgemäß

jenes Milliardenloch offengelegt, das

nicht mehr allein mit dem Hinweis

auf die zweistufige Steuerentlastung

der Jahre 1986 und 1988 zu erklären

ist. Wer sich freilich noch etwas Ge-

spür für finanzielle Dimensionen be-

wahrt hat, dem ist es schon heute

angesichts des überaus engen Haus-haltskorsetts für 1987 absolut schlei-

erhaft, auf welche Weise demnächst

jene 30 oder 40 Milliarden Mark tat-

sächlich eingespart werden sollen.

TAGESANZEIGER

Die Zäreber Zeitung bemerkt zum US-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Passauer Neue Presse Sie gelei auf Polen ein:

Die sowjetischen Oberherren kön-nen freie Polen nicht ertragen, deshalb wurde Knechtschaft verordnet. In Jaruzelski fand der Kreml einen willigen Erfüllungsgehilfen. Gorba-tschows Loblied war fast überschwenglich, als er jetzt dessen "Energie, politische Gründlichkeit und Weitsicht" pries. Jaruzelski selber konnte den Polen nur weiter raten, den Gürtel enger zu schnallen.

**WESTFALENPOST** 

Die Hagemer Zeitung kommentiert den un-geklärten Flucktversuch: Was tatsächlich am 7. Mai im U-Bahn-Schacht in Ost-Berlin passiert ist, werden wir möglicherweise nie erfahren ... Schlimm ist, daß offene, zuverlässige und vertrauenswürdige

Informationen aus Ost-Berlin fehlen. LA LIBRE BELGIQUE

Die Brünseler Zeitung begleitet dem Papet mech Kolumbien:

Die Behörden haben es für angebracht gehalten. Polizeirazzien anzuordnen, um mehrere Städte des Landes zu "säubern". Die Prostituierten, aber auch die Geisteskranken und die berühmten "Straßenjungen" wurden zu Tausenden festgenommen und werden – welch traurige Ironie – im Gefängnis den Besuch des Pilgers der Hoffnung erleben.

Stiddeursche Zeitung

Das Minckner Blatt schreibt zum Bundes-hausfallt Der Rückgang des Bundesbankge-winns sowie die – stabilitätsbedingt –

Amerikanische "sodomy" bedeutet jede Form von "widernatürlichem" oder "abartigem Sex" ... Sämtliche 13 Staaten der ursprünglichen Union kannten "sodomy"-Gesetze, mit welchen der Staat die Aktivitäten seiner Bürger in den Schlafzimmern regelte respektive einschränkte. Und noch 1961 bestanden in sämtlichen 50 US-Staaten solche Gesetze mit Verboten von "abartigem Sex". Seit den 20er Jahren hat sich langsam und zögernd eine Liberalisierung durchgesetzt, Einige Staaten sahen ein, daß der Staat im Privatbereich der Schlafzimmer seiner Bürger eigentlich nichts zu suchen, nichts zu regeln und nichts zu kontrollieren hat. Die heutige Lage: Noch 24 Einzelstaaten kennen "Sex-

Gesetze", 5 davon verbieten nur, was

sie "homosexual sodomy" nennen, 19

verbieten "heterosexual and homo-

sexual sodomy". Aber die Gesetze

# Gorbatschows Stolpersteine auf dem Weg zum Gipfel

Aber trotz aller Verzögerungen: Das Treffen dürfte kommen / Von Fritz Wirth

Es fällt schwer, das Gerangel um den nächsten Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow noch ein diplomatisches Menuett zu nennen. Es hat sich inzwischen eher zu einer Bauernpolka entwickelt, bei der die Paukenschläge der Propaganda die Musik

machen sollen. Dabei schien die Sache zunächst sehr einfach. Beide Regierungs-chefs waren im letzten November in Genf übereingekommen, sich in diesem Jahr wiederzutreffen. Zeitpunkt und Thema des Gipfels in Washington sollten die beiden Au-Benminister aushandeln. Ihr Treffen war für Mitte Mai geplant. Als die USA im April libysche Terror-aktionen mit Bombenabwürfen in Libyen beantworteten, nahm Moskau dies zum Anlaß, das Außenministertreffen abzusagen.

Der Schritt war enthüllend. Er beweist, daß es den Sowjets bei diesen Gipfeldiskussionen nicht nur um die Sache der Rüstungskontrolle geht. Sie benutzen sie als politisches und propagandistisches Instrument, beispielsweise zu

Strafgesten gegenüber Washing-ton. Sie machen politisches Wohlverhalten im Kreml-Sinne zur Voraussetzung eines Gipfeltreffens.

Inzwischen scheint es, als wolle der Kreml wieder verhandeln. Man signalisiert Gesprächsbereitschaft, ohne das Nächstliegende zu tun: einen Termin für das Treffen Schewardnadse-Shultz vorzuschlagen. Statt dessen operiert man mit Nadelstichen und gibt dem Dialog mit Paris, Bonn und London den Vorrang. Oder man wird grob, wie Michail Gorbatschow kürzlich in Warschau, als er Ronald Reagan einer Obstruktionspolitik gegen Rü-stungskontrollvereinbarungen zieh -zu einem Zeitpunkt, da Reagan in seiner Glassboro-Rede und seiner letzten Pressekonferenz reihenweise Goodwill-Signale aussandte und in den Abrüstungsvorschlägen Gorbatschows positive Elemente entdeckte.

Was also steckt hinter dieser verwirrenden sowjetischen Gipfeltaktik? In der Reagan-Administration verstärkt sich der Eindruck: Die Sowjets waren von Anfang an so wenig auf einen Sommergipfel 1986 vorbereitet, wie sie es im letzten Herbst auf einen Gipfel in Genf waren. Diesen betrachtet beson-ders das militärische Establishment der Sowjetunion als einen Mißerfolg, weil Gorbatschow das SDI-Projekt unangetastet ließ und erlaubte, daß die Tagesordnung über Rüstungskontrollfragen hinaus auf Menschenrechtsprobleme und Krisenberde wie Afghanistan und Nicaragua ausgedehnt wurde. Die Taktik des Kreml war des-

halb, alles zu verhindern, was den bevorstehenden Gipfel als Nachfolgetreffen des Genfer Gipfels erscheinen lassen könnte. Deshalb waren eine größere Pause und eine neue Tagesordnung wichtig, Gipfel Nr. 2 sollte zum reinen Raketengip fel werden und die Erfolgsschwelle dabei bewußt hoch angesetzt werden. Deshalb spricht man seit Wo-chen in Moskau unentwegt von "greifbaren Ergebnissen", die erreicht werden müßten, nicht aber vom Zeitpunkt des Gipfels.

Darüber hinaus tut man, was in Genf mißlang: Man rückt das The-

ma der strategischen Nuklearwaffen und der amerikanischen Weltraumverteidigung in den Vordergrund. Das ist denn auch der Kern der jüngsten Gorbatschow-Vorschläge: SDI auf eine Forschungsphase von fümfzehn Jahren einzufrieren und dies mit einer entsprechenden Anderung des ABM-Vertrages aktenkundig zu machen. Als Gegenleistung wird eine Reduzierung der strategischen Nuklearwaf-fen auf je achttausend Gefechtsköpfe angeboten.

Es ist kein Geheimnis, daß es über diesen letzten Vorschlag Gorbatschows in der Reagan-Administration ernste Meinungsverschiedenheiten gibt. Das Pentagon beharrt darauf, daß SDI kein Tauschund Handelsobjekt sein darf. Amerikanische Zugeständnisse über eine Ausdehnung der SDI-For-schungsphase, die ursprünglich auf funf Jahre angesetzt war, könnten für die Zukunft des Projekts tödlich sein, argumentiert man im Verteidigungsministerium. Es

könnte den Kongreß veranlassen, die SDI-Gelder noch schärfer zu

reduzieren, als er es ohnehin schon

Diese Bedenken verhinderten eine schnelle amerikanische Antwort auf die letzten Gorbatschow-Vorschläge. Gorbatschow weiß es, und

das ist der Grund, warum er in den letzen Tagen so sehr auf eine Antwort drängte. Seine Taktik wird damit immer klarer. Er wird am Ende einem Gipfel zustimmen. Den Weg dahin

aber will er mit so vielen Stolpersteinen wie möglich pflastern. Die umständlichen, nadelstichelnden Prozeduren im Vorfeld des Gipfels sind für ihn inzwischen wichtiger als der Gipfel selbst. Sie bieten nicht nur ein willkommenes Propagandaforum, sondern auch die Chance, Unruhe in der westlichen Allianz zu stiften.

Falls der Name des Choreographen dieser diplomatischen Polka interessiert: Er heißt Anatolij Dobrynin, war einige Jahrzehnte Bot-schafter in Washington und versucht sich nun in Moskau in der Kunst, den alten Tanzpartner aus dem Tritt zu bringen.

# Wolfgang Antes – der Zeuge ist auch der Angeklagte

Mal freundlich, mal aggressiv, aber immer lässig und souveran tanzt Wolfgang Antes auf zwei Hochzeiten: Als Angeklagter ver Gericht und als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuß, Zwischenbilanz eines Falls, der den Berliner Senat erschütterte.

Von DIETER DOSE

er Mann ist blaß, das ist die Folge von acht Monaten Untersuchungshaft. Doch durch seine Wortgewandtheit und sein kesses Auftreten läßt er oft auch seine Gegenspieler blaß aussehen. Als Angeklagter vor Gericht wie als Zeuge parlamentarischen Untersuchungsausschuß, Wolfgang Antes (42), Hauptperson im Berliner Skandal um Bestechung, Korruption und Parteispenden, ehemaliger Baustadtrat im City-Bezirk Charlottenburg

CDU, tritt auf "wie der Herrgott per-sönlich", so ein Ausschußmitglied. Lässig, souveran und um Argumente nicht verlegen. Mit weitaus weniger Erinnerungslücken wie andere Zeugen vor dem Ausschuß, Freundlich, aber auch aggressiv.

und dort auch Kreisvorsitzender der

Vor Gericht: "Sie haben zu schwa-



che Schultern, um die Beweislest zu tragen", attackiert er den Staatsanwalt. Oder er wirft ihm vor, "die Arro- Richtung Ankläger. "Karate-Krüger", Lächerlichkeit" zu verkörpern.

Vor dem Ausschuß: Damit Sie's gleich wissen, Herr Vorsitzender, ich habe heute nur zwei Stunden Zeit." Dietmar Schütze, sein ehemaliger Parteifreund, ist schockiert Denn Wolfgang Antes wurde in dem Raum 195 des Rathauses Schöneberg, ihm eine aus früheren Zeiten als Abgeordneter vertraute Kulisse, als Untersuchungshäftling vorgeführt.

Bestechlichkeit. Untreue und versuchte Erpressung werden ihm vorgeworfen. 550 000 Mark soll er kassiert haben, zum Beispiel für widerrechtlich erteilte Baugenehmigungen. Im nach der Strafprozeßordnung umstrittenen Vorgriff auf die dem jetzigen noch folgenden Verfahren spricht der Ankläger inzwischen von 757 000 Mark "gehaltsunabhängigen" Zuwendungen an den Antes-Clan.

Mutter, Schwiegermutter und Freundin, die mit seiner Ehefrau im Gerichtssaal einträchtig die harte Zuschauerbank drückt, sollen auf ihren Konten die Gelder "mitbewegt" haben. Die Freundin zum Beispiel, Kindergärtnerin und von Antes in die CDU-Fraktion der Charlottenburger Bezirksverordnetenversammlung gehievt, soll laut Staatsanwalt Hans-Jürgen Fätkinheuer bei 30 000 Mark Jahreseinkommen auf einen Schlag

Mit Antes sitzen sieben weitere Angeklagte vor Gericht. Rund ein Dutzend Verteidiger, die erste Garnitur der Gilde, vertreten die Interessen der illustren Gesellschaft: Antes (der Politiker), Baulöwe, Gastronom, Bordellbesitzer, Steuerberater.

Wenn Antes, der Diplom-Politologe und ehemalige Lehrer, den Gerichtssaal betritt, winkt er freundlich der Pressebank und dem Zuschauerraum zu. Er bevorzugt unauffällige graue Anzüge und dezente Krawatten. In der Gefängniszelle hat er einen Hometrainer, um sich körperlich fit zu halten. Privileg wegen seiner Be-hinderung. Denn als Kleinkind war Antes bei einem Bombenangriff verschüttet worden, dabei wurde er querschnittgelähmt. Bis zum 15. Lebensjahr ging er an Krücken.

"Sie amüsieren sich hier wohl". rügt ihn der Gerichtsvorsitzende Hagen Hillebrand – gerichtsintern "Ni-belungenkammer". "Man hat im Ge-fängnis wenig Gelegenheit zum intellektuellen Vergnügen, deshalb amüsiere ich mich hier manchmal." Antes bleibt keine Antwort schuldig.

Unschuldig aber im Sinne der Anklage fühlt er sich. Geld genommen? Ja. Bestechung? Nein. Seit zwei Wochen wartet man darauf, daß Antes diesen Widerspruch

auflöst. Denn auch nach 16 Verhandlungstagen konnte der Angeklagte sei-ne Einlassungen nicht beenden und das Gebeimnis lüf-

Denn dieser Prozeß ist ein zähflüssi-Unternehmen. Ein Schritt vor, zwei zurück. Verfahrensstreite, Befangenheitsanträge, Anträge auf Aussetzung, Vertagung Streit um Akten Richtig zur Sache gekommen ist man

ten so viele Unterbrechungen erlebt

und selten so oft seine Stimme er-

schallen lassen müssen: \_Die Prozeß-

teilnehmer, bittel" Signal dafür, daß

schon", sagt Peter Danckert, einer

der Verteidiger. Ein Prozeß auf dem

Drahtseil, denn zwei Schöffen sind

schon "ausgeschert": krank. Nur ein

Ersatzschöffe steht noch zur Verfü-

gung. So um die 30 bis 40 Verhand-

lungstage waren programmiert, etwa 20 Wochen. Doch im Antes-Prozeß kommt der nächste Sommer be-

stimmt. Und danach die Revision?

Szenenwechsel. Der Untersu-

chungsausschuß. Der versucht in bis-

her 17 Sitzungstagen die Vorgänge

um das Disziplinarverfahren gegen Antes zu klären. Gemütlicher als vor

Gericht geht's da zu. Mehrfach

kommt die Serviererin der Rathaus-

Kantine mit dem Kaffeewagen und

belegten Brötchen. Der ins Kreuzver-

hör genommene Innensenator Wil-

helm Kewenig (CDU) läßt sich von

seinem hartnäckigsten Befrager, dem

Abgeordneten der Alternativen Liste.

Reimund Helms (AL), Feuer für die

Berlins CDU-Prominenz (auch der

Zigarette geben.

Die Zeitbombe der Revision tickt

die Verhandlung fortgesetzt wird.

"Der trat auf wie der Hauptmann noch immer nicht. Die Atmosphäre von Köpenick" oder "er hat geglaubt, er kann in Charlottenburg machen. Gerichtssaal ist was er will" - Gosten-Zitate vor dem Untersuchungsausschuß. über das hinaus,

Zu beneiden ist das Gremium des was vor dem Richter Untersuchungsausschusses (drei von der CDU, zwei von der SPD, je einer von FDP und AL) nicht. Rund üblich ist. "Nehmen Sie sich in acht, 100 000 Blatt Akten gibt es für den derzeit verhandelten Komplex Diszi-Herr Staatsanwalt\*, wettert Antes-Verteidiger Dr. Manfred Studier in plinarverfahren und Zeugen, deren Saal 700 des Landgerichts Mozbit führenden Justizangestellten, hat seles derauf ankommt.

alle Parteiämter.

Wer früher fertig ist, Gericht oder Untersuchungsausschuß? Eine Quiz-frage für Thoelke oder Rosenthal. Bestechung, Brandstiftung und Mordversuch - die Palette vor Gericht. Ein fideles Rathaus", das Thema des Untersuchungsausschusses. "Go in" der Rechtsanwälte beim Ausschuß, seit sie die Rechtmäßigkeit der Parallelverfahren bezweifeln. Ein Antes, der dem Ausschußvorsitzenden vorwirft, daß er mit einer langen Stange im Nebel herumstochere.

Politisch und rechtlich nicht vertret-

bar\*, soll der jetzige Innensenator Ke-

wenig Disziplinarmaßnahmen gegen Antes anfangs abgeschwächt haben. "Schützende Hande", so heißt es in

der Union, gab es für Antes in der CDU-Spitze nicht, aber so recht er-

kannt, was sich de zusammenbraut,

CDU-Pflaster, keine Identifikation

für die Berliner Gesamtpartei. Den

CDU-Bürgermeister Eckhard Linde

mann, er war Antes' direkter Vorge-

setzter, durfte jedermann "Chaoten-

Ecki" nennen. "Eine Null, aber sym-

Antes heute über die CDU-Frak-

tion im Bezirk: "Wenn da Protokolle

von der SPD abgeheftet worden wä-

Doch dieser Wolfgang Antes war

der große Mann – er hat die Partei

"umgekrempelt" (so er selbst), Man-

Der Rechtsamtsleiter des Bezirks,

Lother Gosten, ein CDU-Mann, war

ihm lange und energisch auf der

Spur. Doch zur Strecke bringen

konnte er ihn nicht - das erledigten

schließlich die Kripo und Staatsan-

waltschaft. Gosten verlor bei der Jagd

auf Antes als unbequemer Buhmann

date, Pfründe und Posten verteilt.

pathisch", nennt ihn jetzt Antes.

ren, keiner hätte es gemerkt."

Charlottenburg ist ein besonderes

hat wohl auch keiner.

Berlin '86: Den Bürger interessiert es wenig. Freie Plätze in Ausschußsitzungen, leere Zuschauerbänke im Gerichtssaal. Als Bubi Scholz im selben Saal vor Gericht stand, drängten sich die Besucher.

Dabei ist das jetzige Gerichtsverfahren erst das erste gegen Antes. Fortsetzung folgt. Gegen ihn und andere: aus der Baubranche, aus der CDU und auch aus der SPD. Antes war nie mein politischer Freund", sagte Eberhard Diepgen vor dem Ausschuß. Freunde hat Antes jetzt überhaupt keine mehr.

Die politische Brisanz des "Fall Antes" bleibt auch für Bürgermeister Diepgen. Heute steht Antes dem U-Ausschuß wieder Rede und Antwort, morgen dem Gericht.



600 Jahre Universität Heidelberg: Das Gebäude der "Alten Universität" wurde in den Jahren 1712–1716 gebaut



# "Oh jerum, oh quae mutatio rerum

In Wien und der damals deutschsprachigen Metropole Prag waren die Gründerväter etwas schneller, aber unzweifelhaft ist die Universität Heidelberg die älteste Universität in Deutschland. Ihre jetzt 600jährige Geschichte ist zugleich ein Paradigma für die akademische Entwicklung.

Von PETER PHILIPPS

er "Ehre Gottes und der Erleuchtung der Kirche" wollte Pfalzgraf Ruprecht I. dienen und zugleich den vielen kleinstaaterischen Konkurrenten im Heiligen Römischen Reich mit einem nicht zu übersehenden Zeichen seine neue Kurfürstenrolle demonstrieren.

Und so geschah damais am Neckar. was erst fast 600 Jahre später wieder nach dem Schlachtruf des Pädagogen und Philosophen Georg Picht vom drohenden Bildungsnotstand in Deutschland möglich wurde: Aus dem Nichts und auf der im wahrsten Sinne des Wortes grünen Wiese wurde eine Universität aus dem Boden gestampft. Bochum, Bielefeld und Oldenburg haben also eine eindrucksvolle Vorgängerin, wobei die Frage Zentenarfeier ie erleben werden.

Schisma und außerhalb Deutschlands entstehendes Nationalbewußtsein erleichterten der Neugründung ihren Start, trieben ihr aus Paris und Prag nicht nur Studenten, sondern vor allem auch erstklassige Lehrer zu. Adlige Landesherren, einschließlich der Fürstbischöfe: Sie waren bis in die Neuzeit die Gründer von Universitäten in Deutschland. Heidelberg insofern ein Vorbild für die folgen-

Der Staat schaffte auf diese Weise die Voraussetzungen, sich seinen eigenen akademischen Nachwuchs heranzuziehen, insbesondere für den Beamtenapparat.

Bildung ist in Deutschland auf dieser Tradition fußend eine staatliche Angelegenheit geblieben, die Bürger hielten und halten sich - ganz im Gegensatz etwa zur angelsächsischen Tradition - weitgehend heraus. Dementsprechend spät auch folgten erst die von Bürgerschaften begründeten Universitäten, fast am Ende die in den einstmals so reichen und mächtigen Freien Hansestädten Hamburg und Bremen.

Die nach Pariser Vorbild begründete "universitas studii Heidelbergensis", wie sie erst einmal hieß, be-kam vom Pfalzgrafen die damals übli-

THE RESERVE

Hörsaalzenirum Ost

chen vier Fakultäten mit auf den Weg gegeben: die theologische, das geistli-che und weltliche Recht, die Medizin und die "artes liberales". Die Vorlesungen begannen mit Lehrveranstaltungen über den Titus-Brief, die Physik des Aristoteles und über die Lo-

Der aus den vier zugelassenen "nationes" viermal jährlich neu zu wählende Rektor mußte Magister aus eben dieser "Artistenfakultät" sein eine Regelung, die in späteren Jahrhunderten in Deutschland so manch ungewöhnliche Veränderung erfah-

Als Beleg muß man nicht erst auf die Gruppenuniversität jüngeren Datums zurückgreifen: Ein Erlaß von Philipp II, an seine Marburger Universität aus dem Jahre 1575 etwa führte fast zur Revolution. Denn er untersagte es doch wirklich, das Amt des Rektors weiterhin den Studenten oder Bakkalaureaten zu übertragen. Die von den Schülern benannten Kollegiums-Mitglieder durften wenig später nicht einmal mehr an den Rektoratswahlen teilnehmen - was seit den Tagen der Drittelparität nur noch

Historie ist. Man hatte viel Zeit vor 600 Jahren was der heutigen Heidelberger Universität zugute kommt. Weil es rund ein Jahr dauerte, ehe der für solche geschichtsträchtigen Gründungsakte als letzte Instanz zuständige Papst (damals Urban IV.) seine Stiffungsbulle beim Landesherren abliefern zuklären), konnte auch die Hochschule jetzt ihre Feier mit Fug und

Recht über ein Jahr ausdehnen. Doch nun wird es ernst: Am Wochenende kommt ein Teil der einst aus Heidelberg verschleppten "Bibliotheca Palatina" als temporare Erscheinung (bis zum November) an den Ursprungsort zurück, im Oktober wird mit einer Gründungs Festwoche" mehr oder weniger der Reigen beschlossen.

Schisma der abendländischen Kirche. aufkommendes Nationalbewußtsein in anderen Teilen Europas, landesherrliche Kleinstaaterei in Deutschland: Sie hatten an der Wiege der fürstlichen Universitätsgründung in Heidelberg gestanden, später auch bei ihren Nachfolgerinnen.

Religion und damit verbundene Kleinstaaterei prägte erst recht nach der Reformation, also der erneuten Kirchenspaltung, das Gesicht der Universitäten in Deutschland. "Cuius regio, eius religio", dieser Grundsatz machte dabei aus Heidelberg, deren Gründung noch auf einer papstlichen Bulle beruhte, eine Hochburg protestantischer, insbesondere calvinistischer Gelehrsamkeit.

Die Rache kam während des Drei-Bigjährigen Krieges: Heidelberg wurde nach entsprechenden "Korrekturen" auf den Schlachtfeldern zur provinziellen Jesuiten-Hochschule und zugleich ihre "Bibliotheca Palatina" die "Mutter aller deutschen Bibliotheken", zur Kriegsbeute.

"So ist ein Päpstlicher Nuncius allhir, welcher die Curfürstliche Bibliotec nach Rom führen will", jammerte ein Chronist im Jahre 1622. "Die Schreiner müssen uff die hundert Kästen machen, und da sie nit bort genug, brechen sie die stühl in der kirchen zum theil ab, welches wol zu erbarmen und zu beklagen."

Wellenförmig zur hohen Blüte der Universität

Um es in unserer Sprache zu sagen: Papst Gregors XV. Abgesandter Leo Allaci riß die Bücher in passende Portionen auseinander und ließ sie für die Fahrt nach Rom verpacken. Nicht nur in Heidelberg ging außer den Stühlen der Heiliggeistkirche - die nun als Rohmaterial für Kisten dienten -, noch sehr viel mehr zu Bruch. Der Streit allerdings, ob der Papst nun die Bibliothek raubte oder vor den Folgen des Dreißigjährigen Krieges in vatikanische Sicherheit brach-

te, ist bis heute nicht beantwortet. Nachdem das Inferno des 17. Jahrhunderts Deutschland noch mehr zerstückelt hatte als zuvor, aber das Leben sich ansonsten wieder weitgehend normalisierte, entwickelte sich auch das Hochschulleben in Heidellen erneut, wenn auch wellenförmig, zu hoher Blüte. Zwei tiefe Täler mußten dabei in jüngster Vergangenheit durchschritten werden, wobei Heidelberg jeweils eine gewisse Sonder-stellung unter den deutschen Hochschulen einnahm:

Vor Hitlers Machtergreifung war hier eher eine Trutzburg der relativen Liberalität, wo die NSDAP unter den Hochschullehrern kaum Fuß fassen konnte, danach allerdings wurde Heidelberg fast eine Hochburg nationalsozialistischer Umtriebe.

In den endsechziger Jahren trieben es die Linksaußen der Studentenrevolte wiedrum am Neckar mit am schlimmsten. Der 1972 zum Rektor gewählte Jurist Hubertus Niederländer sah es deshalb als seine wichtigste Aufgabe bei Amtsantritt an, "dem Terror mit Entschiedenheit entgegenzutreten und die Grenze zwischen Recht und Unrecht wieder sichtbar zu machen". Ein Wort, das auch an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik als Forderung zu hören war.

#### Bei 3000 Studenten wurde der Notstand ausgerufen

28 000 Studenten lernen heute an der Universität Heidelberg (nachdem über die Jahrhunderte hinweg bei 3000 jeweils fast der Notstand ausgerufen wurde), rund 1,3 Millionen insgesamt an den Hochschulen in der Bundesrepublik. Zu Recht können nicht nur die Korporierten, die einst das äußere Bild der alten Universitäten prägten und nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch als Minderheit und eher am Rande des Campus wiedergegründet wurden, ihr "Oh jerum, oh quae mutatio rerum" singen.

Denn nicht mehr die "soziale Homogenität von Studenten und Lehrern", die "alle aus einer geistigen Welt der Familienüberlieferung" kamen, prägt die Wirklichkeit. Gisbert Freiherr zu Putlitz, heute Rektor der Universität, hatte diese Beschreibung Karl Jaspers in Erinnerung gerufen. Auch nicht die ebenfalls von Jaspers so beschriebene Humboldtsche Idee. daß "der Schüler an der forschenden Haltung teilnehmen und dadurch zu einer sein Leben bestimmenden Denkungsart kommen" soll. Sondern berufsbezogene handwerkliche Ausbildung mit wissenschaftlichem Anstrich hin auf eine ungewisse akademische Zukunft bestimmt heute die Wirklichkeit

Die politische Vorgabe der "Massenuniversität" hat die Hochschulen vermutlich stärker und nachhaltiger reformiert", als dies fast sechs Jahrhunderte zuvor zusammengenommen geschafft haben.

Wie modern andererseits manches von dem anmutet, was die studentische Wirklichkeit einst in Heidelberg und anderen frühen Universitäts-Gründungen prägte, ist in einer sechsbändigen, prachtvollen Festschrift ("Semper apertus", 600 Jahre Universität Heidelberg, Springer Verlag, 680 Mark) nachzulesen: Zu den Privilegien gehörte, daß "leerstehende Häuser ohne Genehmigung der Eigentümer von Studenten bezogen werden" durften. In der juristischen und medizinischen Fakultät benötigte man schon vor 600 Jahren etwa sechs Jahre Studium, ehe man die "Lizenz" in der Tasche hatte, um sich zu promovieren.

Eine weitere, mögliche Parallele wird wohl noch auf lange Zeit Wunschdenken vieler Rektoren und Präsidenten bleiben: Die pauschalisierte Etat-Zuweisung, die den Universitäten mehr eigenverantwortlichen Freiraum ließe und damit den so oft beschworenen qualitätssteigernden Wettbewerb verstärken könnte.

Einst thatten die Universitäten durch die Hilfe ihrer Gründer feste Pfrinde, mit denen sie zu wirtschaften hatten. Großherzog Karl-Friedrich (neben Ruprecht zweiter Namensgeber der Üniversität) sicherte 1803 zusätzlich über einen festgelegten Staatszuschuß die Lehrfreiheit. Ein Jahr zuvor hatte noch der "Oggersheimer Kirchenschatz" den Heidelbergern 1802 aus "erbarmungswürdig täglich wachsendem Elend" und den Professoren aus der Not von Almosen beraushelfen müssen

# Im afrikanischen Busch geht die Angst um: Aids

Hunger, Korruption und Mißwirtschaft, dies sind die Geiseln Zentral- und Ostafrikas, Nun folgt die nächste: Aids. Sie bringt nicht nur den Tod, sondern sie droht auch die Geld bringenden Touristen zu vertreiben.

Von ACHIM REMDE

ie fruchtbare Vulkankegel Landschaft rings um den Kivu-See ist dicht besiedelt. Die Grenzen Ruandas, Burundis, Ugandas und Zaires stoßen hier aneinander. Der Grenzverkehr ist rege und unkontrolliert. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit setzt sich die örtliche Bevölkerung noch immer unbekümmert über die Staatsgrenzen hinweg, die auf kolonialer Willkir beruhen und quer durch die Stammesgebiete gehen.

Trotz uppiger Vegetation und reichlicher Ernten liegt, wie allenthalben in Afrika, die Lebenserwartung auch in dieser paradiesisch erscheinenden Region bei nur etwas über vierzig Jahren. Unterentwicklung und mangeinde Hygiene fordern in-

Die ärztliche Versorgung ist unge-nügend. Fieber, Durchfall – man

hat auch nie jemand gefragt. Was sollte es helfen?

Das hat sich geändert. Wenn langes Siechtum die Kranken befällt, die Körper zu Skeletten abmagern, schauen sich die Leute heute wissend an: Slimming disease. Bis in die entlegenen Dörfer Zentral- und Ostafrikas hat sich die Gefährlichkeit dieser Krankheit herumgesprochen. Slimming disease, das ist Aids (frz.: Sida).

Dabei hat die Regierung von Ruanda das eher zu verheimlichen versucht. Obwohl belgische Wissenschaftler im letzten Jahr zu dem Ergebnis kamen, daß Aids sich in Ruanda in alarmierender Weise ausbreite - 80 Prozent der Prostitutierten sind nach ihren Angaben HTLV-III (Aids-Erreger)-positiv -, hat die Regierung die Existenz der Krankheit zunächst geleugnet und versucht noch immer, die Gefahr herunterzu-

Im Gegensatz dazu hat die ugandische Regierung eine Aufklärungskampagne gestartet, um die Bevölkerung zu Vorsichtsmaßnahmen und sexueller Zurückhaltung zu bewegen. Die Zahl der Kranken und Infizierten ist in Uganda zwar niedriger, aber dennoch erschreckend hoch. Die Hälfte der Prostituierten und zehn rung ist infiziert, einer von tausend ist erkrankt.

Auch Kenia, Sambia und Zaire versuchen, die Krankheit mit Hilfe ausländischer Experten einzudämmen.

Daß gerade die am stärksten betroffenen Länder die Existenz der Krankheit leugnen oder herunterspielen, hat seine Gründe. Als westliche Wissenschaftler bei der Erforschung des Ursprungs von Aids auf einen Zusammenhang mit der grünen Meerkatze stießen und Ruanda als Wiege" der Krankheit identifizierten, witterte so mancher Afrikaner unterstützt von sowjetischen Medien eine neue Diffamierung durch den

Sie fürchteten nicht nur moralische Schändung, sondern auch weitere Belastung ihrer maroden Volkswirt-Kenia sieht seine beträchtlichen

fährdet. Andere sind gerade dabei, den Fremdenverkehr anzukurbein, da ist sowas nicht eben hilfreich. Wegen Unfähigkeit, Korruption und Mißwirtschaft ständig kritisiert. hoffnungslos in der Sackgasse wirt-

schaftlichen Niedergangs und mit der

Aussicht auf permanente Unterent-

Einnahmen aus dem Tourismus ge-

wicklung konfrontiert, sahen sie rot, als man ihnen auch noch die schlimmste Seuche des 20. Jahrhunderts anlasten wollte.

Selbst die ugandische Regierung, die noch am wenigsten Komplexe hat, reicht den schwarzen Peter weiter. Innenminister Ssemogerere zur WELT: Die Krankheit ist von Prostituierten aus Tansania nach Uganda eingeschleppt worden."

Wie es kommt, daß Aids in Zentralund Ostafrika so stark unter Heterosexuellen verbreitet ist - die anderswo betroffenen Risikogruppen, Homosexuelle, Drogenabhängige und Bluter, spielen hier keine Rolle –, ist wissenschaftlich noch nicht erklärt. Doch die mangelnde Hygiene ist sicherlich ein maßgeblicher Faktor. Es hat aber auch den Anschein, daß sexuelle Aktivität und Promiskuität bei den Erkrankten besonders stark ausgeprägt sind.

Ein 43jähriger erkrankter Ugander gab an, mit etwa 100 Frauen im Jahr verkehrt zu haben. Von 58 in Ruanda untersuchten Männern, die an Aids erkrankt waren, erklärten 80 Prozent, jährlich mehr als 30 verschiedene Sexualpartner zu haben.

Afrika-Experten führen die besonders in Großstädten auffällige Lockerung der Sitten auf den Zusammenausgelöst wurde.

In allen afrikanischen Hotels bieten Prostituierte ihre Dienste an. In den Großstädten suchen immer mehr Frauen und Mädchen am Straßenrand Mitfahrgelegenheiten und sind oftmals bereit, bei weiterem Entgegenkommen - in der Regel wird ein Geschenk erwartet - Liebesbeziehun-

Makaber übersetzt man Sida so: "Syndrome Imaginaire pour Decourager les Amoureux" (Imaginares Syndrom zur Entmutigung Liebender). Man ist fatalistisch und hofft,

bruch des traditionellen Wertesystems zurück, der durch Landflucht, kriegerische Auseinandersetzungen, aber auch sinkenden Lebensstandard

gen einzugehen. In den Kneipen und Bretterbudendiscos der zairischen Hauptstadt Kinshasa werden die Prostituiertenlokale mit makabrem Humor "Sidagogen" genannt (Aids = frz. Sida).

daß man selbst nicht betroffen wird. Westliche Diplomaten haben aus Sorge vor Ansteckungen durchgesetzt, daß sie eigene Blutkonserven und auch bei geringen Anlässen ärztliche Behandlung im europäischen Ausland erhalten. Praktikanten aus Afrika werden in Deutschland einem

#### Biedenkopf will Akademie für Führungskräfte

rtr, Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Kurt Biedenkopf hat die Errichtung einer Führungsakademie zur Ausbildung politischer Spitzenkräfte angeregt. Die dafür notwendi-gen Mittel sollten aus dem Erlös der geplanten Privatisierung der Bundes-beteiligungen an der VEBA und dem Volkswagenwerk entnommen wer-den, sagte Biedenkopf in Düsseldorf.

Er erläuterte, ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Aktienpaketes an der VEBA und VW solle in den Bundeshaushalt fließen, um Ertragsausfälle auszugleichen. Ein "wesentlicher Teil" müsse jedoch in eine nationale Stiftung eingebracht und zur Schaffung "geistigen Kapitals" eingesetzt werden. Es werde in der Bundesrepublik als Defizit empfunden, daß auf die Ausbildung politischer Führungskräfte zu wenig Gewicht ge-

#### "Staatssekretär suspendieren"

Die Berliner SPD hat den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen aufgefordert, den Staatssekretär im Finanzressort, Günter Schackow (CDU) vom Dienst zu suspendieren. Schackow ist Aufsichtsratsvorsitzender der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land", gegen die in einem neuen Bestechungsfall (WELT vom 1.7.) ermittelt wird.

Die Illustrierte "Stern" hatte ge-schrieben, daß der Münchner Bauunternehmer Bernd Bertram gestanden habe, in Berlin 1,5 Millionen Mark Schmiergelder und andere "Aufmerksamkeiten" verteilt zu haben, etwa 100 000 Mark an den vergangene Woche verhafteten Angestellten der Senatsbauverwaltung, Wolfgang Siede. Bertrams Firma fungierte als "Baubetreuer" für Projekte von Stadt und Land" in Berlin. Gegen Bertram, er befindet sich nach Zahlung einer Kaution auf freiem Fuß, wird in München wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 15 Millionen Mark ermittelt.

Staatssekretär Schackow erklärte zu den Vorwürfen, daß es durch seine geschäftlichen und privaten Beziehungen zu Bertram keine Vorteile für dessen Unternehmen gegeben habe. Nachdem ihm die Ermittlungen gegen Bertram "bekannt geworden sein", sei der zunächst gemeinsame Nutzungsvertrag der Ehefrauen Schackow und Bertram für ein Ferienhaus in Österreich im Wert von 400 000 Mark geändert worden.

#### SPD stimmt Genscher zu

dpa, Bonn Die SPD hat Gemeinsamkeiten zwischen den Sozialdemokraten und Bundesaußenminister Genscher (FDP) in der Abrüstungsfrage festgestellt. SPD-Vorstandssprecher Clement lobte Genscher, der in der "Süddeutschen Zeitung" die sowjetische Bereitschaft hervorgehoben habe, den Zusammenhang zwischen nuklearer Abrüstung und der Herstellung konventioneller Stabilität anzuerkennen. Clement wies darauf hin, daß Kanzlerkandidat Rau - ebenso wie Genscher - die Auffassung vertritt, daß die entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen sei, daß keine Seite nach überlegenheit streben dürfe.

#### Ausgaben für die Sozialhilfe steigen

Auch 1985 sind die Ausgaben für Sozialhilfe weiter gestiegen. Sie haben insgesamt um elf Prozent auf 20,1 Milliarden Mark zugenommen, berichtete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem neuesten Wochenbericht. Etwa zehn Prozent der gesamten Sozial-hilfeausgaben dürften nach Ansicht des Instituts in den beiden vergangenen Jahren für die laufende Hilfe im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit aufgewendet worden sein.

#### Der rote Dany als grüner Kandidat

DW. Frankfort Das Kandidaten-Angebot für die Nachfolge von Walter Wallman als Frankfurter Oberbürgermeister verspricht, bunt und malerisch zu werden: Der "rote Dany" Cohn-Bendit als Grüner und der Maler und Entertainer Ferry Ahrle beabsichtigen, sich um den Posten des Frankfurter Stadtoberhauptes zu bewerben und damit gegen den Kandidaten der CDU-Mehrheitsfraktion im Römer, Wol-

ing offices. Postmaster: send address char-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewo-

# Hamburger SPD-Fraktion spricht von einem "Ausflippen" der Polizei

Umstrittener Einsatz auf dem Heiligengeistfeld schlägt weiterhin hohe Wellen

UWE BAHNSEN, Hamburg Mehr als drei Wochen nach dem umstrittenen Einsatz der Hamburger Polizei gegen mehrere hundert Kernenergiegegner, die auf dem Heiligen-geistfeld eingekesselt worden waren, schlägt dieser Vorgang noch immer hohe politische Wellen. Für den gestrigen Abend war eine weitere Sitzung des bürgerschaftlichen Innenaus schusses anberaumt, in der erneut Zeugen zum Ablauf der nicht angemeldeten Demonstration und zu den Maßnahmen der Polizei befragt werden sollten. Nach Abschluß der Ausschußer-

mittlungen wird die SPD-Bürger-schaftsfraktion zu einer Sondersitzung zusammentreten, um den Fall politisch zu bewerten. Zu welchem Ergebnis die Fraktion kommen wird, wurde gestern durch eine öffentliche Feststellung ihres Vorsitzenden Henning Voscherau deutlich: Das Vorgehen der Polizei sei rechtswidrig, weil unverhältnismäßig gewesen: der Rechtsstaat und die gesamte Polizei würden durch Polizeibeamte, die unter dem psychischen Druck eines lebensgefährlichen Einsatzes ausflippen, also selbst das Recht brechen\*,

Am Tag zuvor hatte der Senat der Hansestadt einen elf Seiten umfassenden Beschluß gefaßt, in dem die Landesregierung im Prinzip zu der gleichen Beurteilung kam. Bürgermeister Klaus von Dohnanyi faßte sie in dem Satz zusammen: "Was auf dem Heiligengeistfeld passiert ist, war ein Fehler. Er wird sich nicht

PETER PHILIPPS, Bonn

Die FDP-Führung hat sich auf ihre

Bundestags-Wahlkampfkonzeption

verständigt und wird nun auf dem

Postweg ihre Parteigliederungen mu-

nitionieren. Generalsekretär Helmut

Haussmann gab als Wahlziel an, das

Wahlpotential von 55 Prozent im Ko-

alitionslager zu halten" und dabei

enttäuschte" oder "unzufriedene

Unions-Wähler" an die FDP zu bin-

Haussmann: "Wir stehen für Herrn

Rau nicht zur Verfügung, wenn er an

Stimmen zunimmt, aber mit den Grü-

Haussmann sieht für "die FDP ein

zweistelliges Potential zur Verfügung

stehen", peilt für seine Partei zumin-

dest ein Ergebnis von neun Prozent

der Wählerstimmern an. Denn er

sieht viele Faktoren, "daß die Men-

schen weggehen von den großen Par-

Dieses Potential kann allerdings

Defizits von der FDP-Führung nur teilweise umworben werden. "Maxi-

mal sechs Millionen Mark" sind für

Behörden in der Bundesrepublik hat

das Bezirksgericht Rostock die Fami-

lie Weckschmied aus Warnemünde

nach Angaben der Internationalen

Gesellschaft für Menschenrechte

(IGfM) zu mehrjährigen Haftstrafen

verurteilt. Dem gestern von der IGfM

veröffentlichten Bericht zufolge muß

der 45jährige Wasserwirtschaftsinge-

nieur Helmut Weckschmied eine

fünfjährige Strafe verbüßen, wäh-

rend seine Ehefrau Helga zu drei Jah-

ren und acht Monaten und der

18jährige Sohn Ron zu 15 Monaten

Die Verurteilungen, die offiziell mit landesverräterischer Nachrichten-

übermittlung" und "ungesetzlicher

Verbindungsaufnahme\* begründet

verurteilt wurden.

Hohe Haftstrafen

wegen Westkontakten?

Bericht aus Rostock / Nur 42 Aussiedler aus der UdSSR

Wegen verbotener Kontakte mit Frankfurter Menschenrechtsorgani-

dpa/epd, Frankfurt wurden, stehen nach Ansicht der

nen nicht koalieren will."

FDP peilt neun Prozent an

Haussmann will "unzufriedene Unionswähler" holen



Dobnanyi: Das wird sich nicht wie-

wiederholen." Die Landesregierung übernahm dafür die politische Gesamtverantwortung, stellte sich also insoweit vor Innensenator Rolf Lange, der sich in dieser Sache die massive Kritik samt Rücktrittsforderungen des gesamten linken Spektrums von der grün-alternativen GAL bis zum linken SPD-Flügel - zugezogen hat. Zugleich entfernte der Senat sich iedoch weit von der am Tag nach dem Einsatz getroffenen Feststellung Langes, der Polizeieinsatz sei "entschlossen und angemessen" gewesen. Nun steht die Landesregierung auf dem Standpunkt, bei der faktischen Beurteilung des Gewaltpotentials unter den Demonstranten sei der Polizei

Wahlkampikosten vorhanden. Aber

Haussmann vertraut insbesondere

auf die "Freundeskreise", die inzwi-schen "fast flächendeckend" aufge-

le" will notfalls auch der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Wolf-

gang Mischnick, in den kommenden

Monaten die Gründe dafür öffentlich

wiederholen, warum "die Koalition

der spezifischen Situation keinen Grund für FDP-Koalitionsaussagen

vor den Landtagswahlen in Bayern

und Hamburg. Denn "zu 99 Prozent

wird die CSU ihre absolute Mehrheit

behalten, zu 60 Prozent die Hambur-

ger SPD". Für diese seien nach Nie-

dersachsen die Chancen eher noch

Unabhängig von der festen Koali-tions-Verbundenbeit geht Mischnick

allerdings auf Distanz zum Demon-

strations-Einreiseverbot der Bayern.

CSU-Regierung \_nicht für politisch

klug" und habe "sie nicht verstan-

sation in Zusammenhang mit den

langjährigen Ausreisebemühungen

der Familie. Die Weckschmieds ha-

ben schon 1981 eine Ausreisegeneh-

migung in die Bundesrepublik bean-

tragt. Helmut Weckschmied war we-

gen eines Besuchs in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in

Ost-Berlin bereits 1982 zu einer drei-

jährigen Gefängnisstrafe verurteilt

Im Juni sind insgesamt 2954 Men-

schen aus Staaten Ost- und Südosteu-

ropas im Zuge der Familienzusam-

menführung in die Bundesrepublik

eingereist. Damit war die Zahl der in

registrierten Personen um 468 höher

als im Mai, darunter nur 42 Menschen

worden, berichtete die IGfM.

halte diese Entscheid:

Andererseits sieht er angesichts

steht und fortgesetzt wird".

"Wie eine tibetanische Gebetsmüh-

ein "folgenschwerer Irrtum" unterlaufen. Vor der Einschließung, die "wirklich nur ein letztes Hilfsmittel zur Abwendung von Gewalt" sein dürfe, sei der grundsätzlich vorzuzie-hende Versuch einer Auflösung oder polizeilichen Begleitung nicht unternommen worden. Der Senat komme daher, so heißt es in dem Beschluß weiter, "nicht umhin, mit Bedauern festzustellen, daß die Maßnahme im Ablauf rechtswidrig geworden sein kann". Überdies sei der gesamte Polizeieinsatz auch gemessen an der auf eine Verhinderung von Gewalttaten gerichteten Zielsetzung nur "begrenzt erfolgreich" gewesen, denn zahlreiche Gewalttäter seien von der Polizei gar nicht eingeschlossen worden, sondern hätten Verstärkung herbeigerufen und die Beamten von hinten angegriffen.

Die Landesregierung räumte ein, es sei "ein Fehler Hamburger Politik" vesen, "nicht sofort mit den friedrtigen Organisatoren und Gruppen der Demonstration über die wahrscheinlichen Folgen des von den autonomen Gruppen geplanten Ablaufes und über Möglichkeiten der Abhilfe ausdrücklich zu sprechen\*.

Grundlage für den Senatsbeschluß war ein 40 Seiten umfassender Bericht der Polizeiführung über den Einsatz des 8. Juni, der inzwischen veröffentlicht wurde, sowie eine ergänzende Stellungnahme von 20 Seiten, in der Innensenator Rolf Lange das Vorgehen der Polizei bewertete. Dieses Papier wird vom Senat unter

#### Zweifel am Sinn einer "Hitliste"

Die deutschen Hochschulen begegnen Anregungen - vor allem des Wissenschaftsrats - mit großer Skepsis, für sie strikt leistungsbezogen eine Art "Bundesligatabelle" zu erstellen. Auf der Plenarsitzung der Rektoren und Präsidenten in Bonn gab es Zweifel an der Objektivität von Meß-indikatoren, wie Prof. Theodor Berchem, der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz, vor der Presse erläuterte.

Situation in den USA, wo es mehrere solcher Listen gibt, in entscheiden-den Punkten nicht vefgleichbar sei. "Es fehlt bei uns ein entwickeltes

dikator für die Qualität einer Hochschule", wenn sie von der Wirtschaft erhalte, und auch die Beliebtheit von einzelnen Hochschulen bei den Studenten sei aussagekräftig, sofern der Studienplatz in einem völlig freien Spiel der Kräfte vergeben werde und nicht durch ein zentrales Verfahren.

deutschen Hochschulen, sich um mehr Transparenz zu bemühen und für einzelne Disziplinen Datenmaterial zur Verfügung zu stellen, das es Fachleuten gestatte, sich ein Urteil über die Leistungsfähigkeit zu bilden. Als solche Indikatoren nannte der Präsident u. a.; Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten, Drittmittel aus der Wirtschaft, Anzahl von Stipendiaten aus dem In- und Ausland, ähnlichen Appell hatte der bayerische Kultusminister Hans Maier am Samstag in der WELT an die Hochschulen gerichtet.

# für Hochschulen

Berchem wies darauf hin, daß die Wettbewerbssystem", betonte der

In den USA sei es "schon ein In-

Berchem appellierte aber an die vissenschaftliche Ehrungen. Einen

Mit Besorgnis nahm Berchem Stellung zu den langen Studienzeiten in der Bundesrepublik. "Zehn Semester" statt derzeit zwölf bis 14 empfände er als "die Großtat des Jahrhunderts". Der Wissenschaftsrat hatte als Regelstudienzeit (einschließlich Prüfung) vier Jahre und drei Monate

#### **Einreiseverbot:** Bonn erinnert an Maihofer

Der Innenausschuß des Deutschen Bundestages befaßt sich heute auf einer Sondersitzung mit dem Einreiseverbot für österreichische Demonstranten, die gegen die Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wak-kersdorf protestieren wollten. In ihrer Begründung für den Antrag auf die Sondersitzung spricht die SPD-Fraktion von einem "schweren Eingriff in die europäische Freizügigkeit". Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich werde damit "aufs Schwerste" belastet. Dem hält man allerdings in der

Bundesregierung entgegen, daß ein solches Einreiseverbot rechtmäßig und international dann üblich sei, wenn mit Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen zu rechnen sei. Im Bundesinnenministerium wird daran erinnert, daß auch zu Zeiten sozialdemokratischer Regierungsverantwortung 1977 Demonstranten aus skandinavischen Ländern die Teilnahme an Protesten gegen das geplante Kern-kraftwerk Brokdorf verboten worden war. Das Einreiseverbot für die Österreicher hatte die bayerische Staatsregierung ausgesprochen; die im Innenausschuß von Staatssekretär Rosenbauer vertreten sein wird. Für das Bundesinnenministerium steht der Staatssekretär Hans Neusel zur Beantwortung von Fragen zu Verfü-

Die SPD/FDP-Regierung hatte 1977 die Teilnahme von Ausländern an einer für den 19. Februar geplanten verbotenen Demonstration in Brokdorf ebenso untersagt, wie die Einreise von Ausländern, die eine genehmigte Demonstration in Itzehoe unterstützen wollen. Bundesinnenminister Werner Maihofer (FDP) ordnete dazu am 16. Februar 1977 in einem Schreiben an die Grenzschutzdirektion Koblenz an, es seien auch solche Ausländer an der Einreise zu hindern, bei denen der "begründete Ver-dacht besteht, daß sie die Kundgebung zu einer unfriedlichen Demonstration mißbrauchen wollen". Die "polizeilichen Befugnisse" seien dabei voll auszuschöpfen.

Die Fachleute im Innenausschuß verweisen darauf, daß nicht nur die unbestrittene Rechtmäßigkeit des Einreiseverbots auf ihre politische Opportunität hin untersucht werden solle, sondern daß auch der Aspekt zunehmender Gewalttaten gegen Energieversorgungseinrichtungen erörtert werden müsse. Allein im er-sten Halbjahr 1986 wurden 55 Brandund Sprengstoffanschläge auf Energieversorgungsunternehmen, am Bau von Wackersdorf und Brokdorf beteiligte Firmen, oder Einrichtungen von Hochspannungsleitungen gemeldet. Im ganzen Jahr 1985 war dies nur 27. Weitere Angriffsziele waren die Polizei (6 Brand- und ein Sprengstoffanschlag) und die Bundesbahn, bei der ein Sprengstoffanschlag und sechs Brandanschläge bis zum 15. Juni 1986 gemeldet wurden.

#### "Celler Szenario" wird untersucht

Mit dem vom niedersächsischen Verfassungsschutz inszenierten Bombenanschlag auf die Mauer der Justizvollzugsanstalt Celle wird sich im Landtag ein Untersuchungsausschuß befassen. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD-Fraktion auf ihrer ersten Klausurtagung nach der Landtagswahl beschlossen. Nach Ansicht des Fraktionsvorsitzenden Gerhard Schröder haben die Ermittlungen im Mauss-Untersuchungsausschuß ergeben, "daß der V-Mann Werner Mauss zumindest an der Entwicklung des Celler Szenarios beteiligt war". Der Untersuchungsausschuß solle prüfen, ob Polizei und Verfassungsschutz bei dem Anschlag im Jahre 1978 "im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages tätig waren oder ob dabei Grundrechte von Bürgern verletzt worden sind", so die SPD.

# In Wackersdorf wirkt die CSU keineswegs wacker

Über die Beziehungen zwischen dem Freistaat Bayern und dem österreichischen Bundesland Salzburg machten sich in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich Historiker Gedanken, wie zum Beispiel jene, die zur Zeit im Auftrag beider Landesregierungen eine Bajuwa-ren-Ausstellung vorbereiten, mit der 1988 der über 1300 Jahre zumeist gemeinsamen Geschichte gedacht wird. Salzburg war einst das größte der vier bayerischen Bistü-mer und darf noch heute unter der Berchtesgadener Erde nach Salz schürfen, was den Bayern das Privi-

Land ein Ferienhaus. Seit wenigen Wochen ist die traditionelle Freundschaft jedoch in einem Maß belastet, daß selbst der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Staatssekretär Edmund Stoiber, in einem Beitrag für die erste Seite des "Bayernkuriers" schreibt, ein unbefangener Beobachter könne den Eindruck haben, "die Erklärung der immerwährenden Feind-

leg gibt, auf österreichischer Seite fünf Forstämter zu führen. Auch

Bundesinnenminister Friedrich

Zimmermann besitzt im Salzburger

Sein "Plädover für Nachbarschaft" reichert der Strauß-Vertraute mit der Bemerkung an, es sei höchste Zeit, "daß wir zur Normalität der traditionellen bayerisch-österreichischen Freundschaft, auch und gerade im gegenseitigen Umgang, zurückkehren, bevor noch mehr Porzellan irreparabel" zerschlagen werde.

schaft stände vor der Tür".

Gedanke an Selbstkritik liegt offenbar fern

Dies könnte als sanfte Selbstkritik verstanden werden, nachdem Strauß und Stoiber im schriftlichen. und verbalen Kontakt vor allem mit dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer einen Ton angeschlagen haben, der sich nicht einmal im Umgang des Ministerpräsidenten mit einem beverischen Landrat geziemen würde.

Doch dieser Gedanke liegt dem Staatssekretär offensichtlich fern, denn die restlichen Zeilen seines umfangreichen Beitrags nutzt er ausschließlich, um die Österreicher für ihre Haltung zur Kernenergie im allgemeinen und zur Wiederaufarrügen und ihnen gönnerhaft zu versichern, man versuche die Besorgnisse der "österreichischen Freunde" zu verstehen, wenngleich von ihnen keine nicht längst widerlegten Argumente vorgetragen wir-

Mit keinem Wort aber erwähnt er die Grenzzurückweisung österreichischer Atomgegner, die zwar rechtlich nicht zu beanstanden ist, die aber in der Öffentlichkeit verheerend wirkte.

Ein schlichtes Ja ist zuwenig

Das in Imagepflege hilflos taktierende Munchner Innenministerium hat es zudem versäumt, zumindest die Rechtslage durch einen kompe-tenten Verfassungsrechtler dariegen zu lassen. Und wenn sich CSU-Generalsekretär Gerold Tandler auf die Frage eines Fernsehreporters, ob er die Anweisungen des Innnenministers billige, nur ein grantiges Ja" entlockt, um sofort mit grimmigem Gesicht zu verschwinden, hat er eine Chance vertan, vor einem Millionenpublikum für die Haltung seiner Partei zu werben.

Der Eindruck verstärkt sich, als fiele es CSU und Staatsregierung zunehmend schwerer, im aufziehenden Landtagswahlkampf das lä-stige Thema WAA umsichtig zu bewältigen. Da wird ein Polizeipräsident gefeuert, doch über Wochen hinweg kein Nachfolger gefunden. Statt im angrenzenden Ausland um Verständnis zu werben, werden Regierungschefs in der Staatskanzlei wie Schulbuben abgekanzelt. Längst überfällige Sicherungsmaßnahmen am Baugelände, wie das Abtragen eines acht Meter hoben Hügels, von dem aus Gewalttäter mühelos Stahlkugeln ins Gelände schießen konnten, wurden ver-

Eher deklamatorischen Charakter dürfte auch die Ankündigung des bayerischen Ministerrats haben. einen Gesetzentwurf noch kurz vor der Wahl vorzulegen, der auf eine Verschärfung des Demonstrationsund Versammlungsrechts zielt. Bayern könnte ein solches Gesetz nicht erlassen, müßte also den langwierigen Weg einer Bundesratsiniti-

#### Kraftwerk Union wehrt sich gegen das Magazin "report" "Verstoß gegen Spielregeln" / Alt: Vorwurf wird entkräftet

schw. Bonn

Zwischen der Kraftwerk Union AG (KWU) und dem Fernsehmagazin "report" ist ein heftiger Streit entbrannt, der öffentlich ausgetragen wird. In der Sendung, die vom Südwestfunk in Baden-Baden verantwortet wurde, war die Sicherheit in von der KWU Kernkraftwerken bezweifelt worden. Das Unternehmen reagierte gestern mit Zeitungs-

Die KWU habe diesen Weg ge-wählt, erklärte sie der WELT, weil ein juristisches Vorgehen zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte. In der Anzeige heißt es, daß die Argumente von "report" Wiederholungen früherer Behauptungen darstellten, die bereits sämtlich entkräftet seien. Dieser Sachverhalt sei in der "report"-Sendung in keiner Weise berücksichtigt worden, obwohl er bei einer gewissenhaften Recherche kaum hätte übersehen werden können "report" habe keinen Vertreter der KWU zu Wort kommen lassen. Der Redaktion hätten Fachberichte der Materialprüfungsanstalt in Stuttgart vorgelegen, aus denen sie die Haltlosigkeit ihrer

Vorwürfe hätte ersehen können. Statt dessen habe sie Bilder daraus verwendet und sinnentstellend kommentiert. Die KWU: Ein krasser Verstoß gegen die Spielregeln des Jour-

Der Leiter der "report"-Redaktion, Franz Alt, erklärte, daß er den Vorwurf mangelnder Recherchen in der nächsten Sendung entkräften werde. In der "report"-Sendung sei ausführlich Professor Birkhofer, der Vorsitzende der Reaktorsicherheitskommission, zu Wort gekommen. Fakten und Argumente seien nicht durch Fiktion ersetzt worden, wie die Anzeise glauben machen wolle. "Vielmehr wurden zwei kurze Einblendungen des Spielfilms ,China-Syndrom für die Zuschauer eindeutig als Spielhandlung erkennbar." Auch stimme es nicht, daß "report" die Meimone der Kernwerksbetreiber verschwiegen habe. In der Sendung habe es über das Atomkraftwerk Stade wörtlich geheißen: "Nach Meinung des Kraftwerkbetreibers dagegen ist Stade so sicher wie jedes andere Kraft-

# Schmidt rechnet mit den "Ausstiegs-Schwärmern" ab

Früherer Kanzler sieht "große Risiken" bei anderen Energien

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat vor einem übereilten Ausstieg aus der Kernenergie gewarnt. Auch die Elektrizitätsgewinnung mit Hilfe von Kohle, Gas und Öl sei mit großen Risiken verknüpft, sagte Schmidt in der Marktkirche in Hannover, wo er vor mehr als 1200 Zuhörern über "Christliche Ethik und politische Verantwortung" sprach. Kein Wissenschaftler könne im Augenblick wirklich sagen, wo das Risiko am größten sei.

Nach den Worten Schmidts müßten Entscheidungen über die Kernenergie vernünftig abgewogen werden. Im vergangenen Jahr seien koh-lewasserstoffgeheizte Kraftwerke abgelehnt worden, weil sie das Waldsterben auslösten. In diesem Jahr sei es "in Mode, gegen Kernenergie zu schimpfen". Der SPD-Politiker wies darauf hin, daß im Kohlebergbau in Deutschland jährlich 60 Menschen sterben. Bei vielen ehemaligen Bergleuten werde "Staublunge" als Todesursache festgestellt. Die Verbreitung

epd, Hannover von Kohlendioxyd aus Kraftwerken in die äußere Atmosphäre führe zu Klimaveränderungen auf der Erde mit "ungeheueren Konsequenzen" für das Leben. Die Sonnenenergie als Alternative reiche beim gegenwärtigen Stand der Technik nicht sehr weit. Moralisch, vernünftig und im Sinne christlicher Freiheit wäre es, zukünftige Entscheidungen heute so wenig wie möglich einzuengen". Schmidt warnte vor "Schwär-

mern", die die Tendenz hätten, "aus der politischen Wirklichkeit am liebsten auszusteigen". Sie sähen von den machtpolitischen Verhältnissen zugunsten moralischer Anklagen und einer einseitigen Selbstentwaffung ab, sagte der ehemalige Kanzler, Ein anderes Extrem sehe er in der unsinnigen Attitude, als ob sich Sicherheit ausschließlich auf Waffen aufbeuen ließe". Geboten sei ein Gleichgewicht der Rüstung auf beiden Seiten, das durch Verträge auf niedrigerer Ebene festgesetzt werden müsse. Zur beiderseitigen Sicherung des Friedens brauche man Partnerschaft.

fram Brück, anzutreten. DIE WELT (USPS 605-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilifis, NJ 07632. Second class postage is pold at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT. GERMAN LANGUAGE PUBLIdas Studium der Akten verweigert. Die SPD, deren Taktik darauf zielt,

#### Deponie Schönberg mit Bonner Ballast befrachtet Kieler SPD will nun auch den neuen Bundesumweltminister Wallmann zur Müllhalde in der "DDR" anhören auch Bonn in den Müllärger einzutes transportiert. Auch die anderen beziehen, erneuerte daher Ende ver-Untersuchungsausschuß gangener Woche ihren Antrag.

"Mülldeponie Schönberg" des Land-tags von Schleswig-Holstein wird nach der parlamentarischen Sommerpause den Kreis seiner Zeugen auch auf Vertreter von Bonner Regierungsstellen ausweiten müssen. Für diese Entwicklung sorgte der Landwirt-schaftsminister Schleswig-Holsteins, Günter Flessner. Bei seiner zweiten Einvernahme vor dem Untersuchungsausschuß ließ er keinen Zweifel daran, daß zu bestimmten Bereichen der Schönberg-Problematik Repräsentanten des Innenministeriums aus Bonn gehört werden müßten.

Mit dieser Aussage manövrierte Flessner die CDU-Mehrheit des Ausschusses in eine schwierige Lage. Vor allem entzog er dem Ausschußvorsitzenden, dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Detlef Stäcker, den Boden seiner Argumentation. Stäcker hatte zu Beginn der Ausschußsitzungen einen Antrag der SPD, auch Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann zu hören, mit dem Hinweis auf

Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um den Kreis der Zeugen auch um die Person des Präsidenten des Umweltbundesamtes und des neuen Ministers für Umweltschutz in Bonn, Walter Wallmann, zu erweitern. Wallmann soll sich vor allem zur zukünftigen Haltung der Bundesregierung zur "DDR"-Mülldeponie vor den Toren Lübecks außern.

In einer vertrackten Zwickmühle ist Flessner. Als für den Umweltschutz zuständiger Ressortchef im Kabinett Uwe Barschel muß er den Kopf hinhalten für eine Angelegenheit, für die er nur bedingt zuständig ist und auf die er nur mit beschränkten Möglichkeiten Einfluß nehmen kann. "Wir haben das Pech, daß die Deponie vor der Landesgrenze Schleswig-Holsteins liegt", klagten Mitarbeiter seines Hauses.

Das Interesse an der Halde ist länderübergreifend. Hauptbeschicker der größten Deponie in Europa ist Hamburg, das seinen Hafenschlick auf die andere Seite des StacheldrahBundesländer, von Bayern einmal abgesehen, profitieren von der Müllhalde, da sie angesichts des Mangels an politisch nicht durchsetzbaren Deponien im eigenen Lande nicht wissen. wohin mit dem Abfall. Selbst Hessens Umweltminister, der grüne Joschka Fischer, ist dankbar für Schönberg. Auch er mußte einräumen: Uns fehlen die Alternativen. Flessner sieht sich vor ein weiteres

Problem gestellt: Die Deponie Schönberg liegt zwar auf deutschem Boden. aber nicht im Hoheitsbereich der Bundesrepublik. In Statusfragen aber ist Ost-Berlin so sensibel wie kein anderer Staat und gesteht daher der anderen Seite nur ein beschränktes Mitspracherecht zu.

Um sich aber den Einfluß auf die Schönberg-Politik der "DDR" zu sichern, ist der Landwirtschaftsminister bemüht, Ost-Berlin gegenüber Vorwürfen aus dem Westen, die Zweifel an der Sicherheit der Deponietechnik und der Art der dort abgelagerten Stoffe nähren, in Schutz zu nehmen. Auf Unterstützung aus Bonn oder anderen Bundesländern kann Flessner dabei nicht hoffen. Scharf rügte der Minister bereits: "Dort verkehrt man nach dem Motto: Augen zu und durch."

Die Vogel-Strauß-Politik der Nutznießer war besonders deutlich in der Diskussion um einen sogenannten Positiv-Negativ-Katalog geworden, der die Art der Abfälle regelt. In einem Vorstoß im März vergangenen Jahres hatte die "DDR" diesen nicht unterschriebenen, doch stillschweigend akzeptierten Katalog um einige brisante Müllarten ausweiten wollen. So sollte unter anderem ölhaltiger Boden und Flugasche nach Schönberg gebracht werden. Ost-Berlin nahm von dieser Absicht auf Bitten

Schleswig-Holsteins Abstand. Der Schriftverkehr von einst bereitet heute dem Minister allerdings die größten Probleme. Er nährt den Verdacht, daß die Informationspolitik des Hauses Flessner nicht so offen war, wie es der Landwirtschaftsminister immer behauptet hat. Vor allem aber leisteten Vertreter seines Hauses Spekulationen Vorschub, nach denen es auf der Deponie nicht so sauber zugeht, wie stets behauptet wurde.

# In Ägypten häuft sich politischer Sprengstoff an politischer Sprengstoff an Wirtschaftskrise nicht in den Griff DW. Moskau/Paris Weltall verlegt werden", heiß der "Prawda" Weltall verlegt werden", heiß der "Prawda" Weltall verlegt werden", heiß der "Prawda"

Mit Importbeschränkungen, höheren Zöllen und Preisen und mit Haushaltseinsparungen versucht die ägyptische Regierung Ali Lutfi, eine tiefreichende Wirtschaftskrise zu meistern. Die Devisenkassen sind praktisch leer, Agypten braucht dringend neue Kredite oder eine baldige Umschuldung. In Washington hat eine agyptische Regierungsdelegation bereits darum gebeten, 500 Millionen Dollar der diesjährigen Wirtschaftshilfe von insgesamt 2,3 Milliarden Dollar in bar auszuzahlen, statt Weizen oder Waffen zu liefern. Auch Bundeswirtschaftsminister Bangemann wird mit Kredit- und Umschuldungswünschen konfrontiert werden, werin er Anfang August in Kairo eintrifft.

Die Lage ist hoffnungslos, weil angesichts der Überbevölkerung und bei Auslandsschulden von über 30 Milliarden Dollar keine rasche Besserung absehbar ist. Das kann keine Regierung verkraften. Westliche Diplomaten in Kairo sorgen sich daher. ob Präsident Mubarak (56) die Krise politisch überleben kann. Eine wirkliche Besserung der Wirtschaftslage wäre nur durch einen radikalen Abbau der Staatssubventionen, die Durchforstung der Bürokratie, Produktionssteigerungen in der Staatswirtschaft und die Abwertung des ägyptischen Pfundes möglich. Aber Mubarak fürchtet die Straße.

#### Murren und Schimpfen

Mit Recht. Schon herrscht Unmut in den langen Schlangen der Frauen und Männer vor den Staatsläden, den "Gamaiya". Sie murren und schimpfen. Gutes Fleisch und Geflügel sind unerschwinglich. Wer den Preis für das Fladenbrot, für Zucker, Tee, Speiseöl und Reis erhöhen will, muß mit einem Volksaufstand rechnen. Aber auch die Preise für Benzin. Elektrizität, für Bus und Eisenbahnen sind staatlich mit insgesamt vier Milliar-den Dollar jährlich subventioniert, freie Erziehung ist garantiert. Wer daran rüttelt, riskiert die große politische Krise am Nil, schreiben die Blätter der Linksopposition wie "Es-Schaab\* und drohen die oppositionellen Moslembrüder sowie die

Schon Anfang Oktober 1984 hatte Mubarak Preiserhöhungen für Brot

Demonstrationen und Plünderungen gekommen war. Auch der Aufstand der Bereitschaftspolizei in Kairo Ende Februar sitzt den Regierenden noch in den Knochen.

Eine Wirtschaftsreform, die nur die Subventionen und die Staatswirtschaft korrigieren will, ohne an die Armee als den "Staat im Staate" heranzugehen, verdient ohnehin den Namen nicht.

#### Die Radikalen warten

Aber die Streitkräfte mit ihren 440 000 Mann und zu fünfzig Prozent mit modernsten westlichen Waffen ausgerüstet, sind noch die stärkste Stütze Mubaraks und daher bisher ungeschoren davongekommen. Es war schließlich die Armee mit ihren Panzern, die die Unruhen der Bereitschaftspolizei niederschlug und dabei auf Ägypter schoß und 244 Menschen tötete. Würde sie es noch einmal tun?

Die Hochrüstung der Streitkräfte nach dem Frieden mit Israel durch alle drei Westmächte, Brasilien und Spanien ist einer der Hauptgründe für die jetzige Krise. Diese Hochrüstung ist teuer. Gewiß, einiges davon wird an Irak im Golfkrieg geliefert, die Rüstungsexporte bringen jährlich rund eine Milliarde Dollar ein. Aber das reicht nicht. Während in Kairo die Menschen schon in Hausfluren und unter Brücken in Kartonhütten leben, während Studenten keinerlei Berufschangen haben und die Wohnungsnot zu überhöhten Mieten und Abstandszahlungen von hunderttausend Dollar für vier Zimmer führt, können sich Offiziere Privatwagen, verbilligte Wohnungen und Ferienreisen, eigene Clubs und einen sicheren Berufsweg leisten. Die Armee stellt Bautrupps und bietet eine solide technische Ausbildung, von der ein Fellache im Nildelte nur träumen

angehäuft, der das Regime Mubaraks bedroht. In den Kulissen der Macht wartet die Armee mit Marschall Abu el Ghazala, bereiten die Moslembrüder, radikale islamische Terrorgruppen und die Linksopposition ihre Stunde vor. Im Herbst oder im kommenden Winter, so urteilen westliche Diplomaten, ist es soweit.

In Agypten hat sich Sprengstoff

In der "Prawda" Anerkennung für Haltung zur NATO

Im Vorfeld des heute beginnenden USA-Besuchs des französischen Staatspräsidenten und seiner anschließenden Visite in der Sowjetunion vermeidet Moskau jede Kritik an Mitterrand, um das derzeitige Klima nicht zu verschlechtern. Nach einem Bericht der sowjetischen Parteizeitung "Prawda", der als politische Vorschau auf die Moskau-Visite Mitterrands gekennzeichnet war, verbessern sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern fortwährend. Diese positive Entwicklung halte an, obwohl aus französischen Regierungserklärungen der jüngsten Zeit er-kennbar sei, daß die Ablehnung des amerikanischen SDI-Programms

Das Parteiblatt kritisierte damit. aber vornehmlich die Position von Premierminister Jacques Chirac, denn in dem Artikel wird der Widerstand des französischen Staatspräsidenten gegen die Ausweitung des Wettrüstens in den Weltraum besonders hervorgehoben. "Den Erklärungen Mitterrands ist zu entnehmen, daß Frankreich sich der Gefahr bewußt ist, sollte das Wettrüsten ins

Weltall verlegt werden", heißt es in

In dem Beitrag wird auch die besondere Haltung Frankreichs zur NATO gelobt. Unter Anspielung auf den französischen Rückzug aus der militärischen Struktur des Bündnisses schreibt das Blatt, der Kreml zolle Paris dafür Anerkennung.

Das starke Interesse Moskaus an dem Mitterrand-Besuch wird auch daran deutlich, daß Parteichef Gorbatschow auf eine zusätzliche. dritte Unterredungen gedrungen hatte. Wie aus der Umgebung Mitterrands verlautete, mußte der französische Staatspräsident wegen dieses Wunsches seines Gastgebers auf einen ursprünglich geplanten Abstecher nach Georgien verzichten.

Bei den für morgen geplanten Gesprächen Mitterrands mit US-Präsident Reagan wird es vor allem um Abrüstungsfragen gehen. Wie es in Paris hieß, will Mitterrand unter anderem die Notwendigkeit hervorheben, das atomare Gleichgewicht in Europa beizubehalten, wobei insbesondere die Einhaltung des ABM-Vertrages ins Gewicht falle. Anlaß des USA-Besuchs ist der 100. Geburtstag der Freiheitsstatue.

# Kanada erwägt den Bau Bei Schlendrian von Atom-U-Booten

Deutsche Werften am künftigen Großauftrag interessiert

Die konservative kanadische Regierung erwägt den Bau von vier U-Booten als Ersatz der veralteten dieselelektrischen U-Boote der britischen Oberon-Klasse. In kanadischen Regierungskreisen wird ernsthaft diskutiert, die neuen U-Boote mit nuklearem Antrieb auszustatten. Würde Kanada sich dazu entschließen, wäre es das sechste Land der Welt, das über Atom-U-Boote verfügt.

Als Hauptgrund für die in Ottawa angestellten Überlegungen wird in Regierungskreisen die Aufgabe genannt, unter dem ausgedehnten Eis im Norden des Landes operieren zu können. Gegenwärtig ist Kanada nicht in der Lage, unter dem Eis seine souveränen Rechte wahrnehmen zu können. Kanada besitzt Horchposten im hohen Norden, einschließlich des Stützpunktes Alert an der Nordspitze der Insel Ellesmere, der geographisch Moskau näher ist als Ottawa. Konventionelle U-Boote können keine ausgedehnten Fahrten unter dem Eis unter-

Angesichts der hohen Kosten für ein Atom-U-Boot, die Beschaffung ist vier Mal so teuer wie die eines konventionellen U-Bootes, der Unterhalt

C. GRAF BROCKDORFF. Ottawa ist zehn Mal so hoch, wird in Ottawa überlegt, die neuen Boote mit einem sogenannten Hybridantrieb auszustatten: Dabei würde ein Atomreaktor bei langen Fahrten unter dem Eis die Batterien aufladen. Weil bewegliche Teile am Reaktor ausfallen, würde der Bootstyp extrem leise sein. Er wäre nur nicht so schnell wie normale Atom-U-Boote, die mit ihren Umwälzpumpen für den Kühlkreislauf lauter sind. Lärm ist die größte Entdeckungsgefahr für ein U-Boot. Der neue kanadische U-Boot-Typ würde mit Torpedos bewaffnet sein, nicht Wie in Ottawa bekannt wurde, in-

teressieren sich deutsche U-Boot-Werften (Thyssen Rheinstahl in Emden) für den zu erwartenden kanadischen Großauftrag. Auch Frankreich habe Interesse angemeldet. In Kanada wird auch darüber nachgedacht, den stärksten konventionell angetriebenen Eisbrecher der Welt zu bauen, jedoch schreckt man noch vor den Kosten zurueck, die auf 500 Millionen Dollar beziffert werden. Das Schiff soll die kanadische Souveränität in der Nordwest- Passage besonders ge-genüber den USA zum Ausdruck bringen. (SAD)

# verhängt Kreml künftig Geldbuße

Die sowjetische Führung will künftig härter gegen den Schlendrian in den Produktionsbetrieben des Landes vorgehen. Gestern verkündete das Zentralkomitee der KPdSU Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Warenqualität in der UdSSR führen sollen. In einer Resolution des ZK hieß es, erfolgreiche Betriebe würden für Qualitätserzeugnisse Prämien erhalten, während Verstöße gegen das geforderte Niveau bei den Angeboten mit Geldbußen bestraft würden. Zugleich rief die Partei die Technischen Hochschulen auf, einen größeren Beitrag zur Ausbildung von Fachkräften

Die Entschließung des ZK wurde in der Parteizeitung "Prawda" veröf-

#### **Uberlassen Sie** bei Ihrer **Berufs-Planung** nichts dem Zufall.

Nutzen Sie den großen Stellen-Markt für Fach- und Führungs-

Jeden Samstag in der WELT

fentlicht. Danach sollen Betriebe, die beständig ein hohes Produktionsniveau erreichen, Preise und Prämien von bis zu 20 000 Rubel (rund 60 000 Mark) erhalten. Bei "groben Verstößen gegen die technische Disziplin" würden Arbeiter in ihren Bewertungskategorien herabgestuft. Einziges Kriterium für die Beurteilung der Arbeitsleistung der Belegschaften in Industriebetrieben, so die "Prawda", sei die Qualität der Erzeugnisse. Verantwortlich für die Leistung seien alle, vom einfachen Arbeiter bis zum Direktor.

Wie die Zeitung weiter schreibt, soll im nächsten Jahr ein neues Kontrollorgan mit größeren Vollmachten geschaffen werden. Außerdem müßten Betriebsleiter, die Produktionszahlen fälschten, in Zukunft mit härteren Strafen rechnen.

# Erschöpft erwarten Japans Politiker den Wahlsonntag

FRED de LA TROBE, Tokio Japan ist in der Endphase des Wahlkampfes, Aus den Lautsprecherwagen ertönen die beschwörenden Stimmen der Kandidaten immer heiserer und abgekämpfter. Manche beschränken sich schon auf das Händewinken mit weißen Handschuhen die Symbole der politischen Sauberkeit. Erschöpft erwarten die Politiker die Doppelwahlen am kommenden Sonntag, Dann entscheiden 85 Millionen Stimmberechtigte über 512 Man-

Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) hatte bei der Auflösung der Volksvertretung eine Mehrheit von 136 Mandaten im Oberhaus, im wichtigeren Unterhaus aber nur 250 Sitze und nur in einer Koalition zusammen mit dem kleinen Neuen Liberalen Club die Majorität. Sie hofft auf mehr als die einfache Mehrheit von 257 Sitzen. Für eine Alleinregierung und die Kontrolle über alle

date des Unterhauses und 126 Sitze -

die Hälfte - des Oberhauses.

te sie 271 Sitze erobern.

Die letzten Umfragen deuten auf einen knappen Sieg der LDP im Unterhaus hin, während die Partei im Oberhaus ihre Mehrheit mühelos halten dürfte. Die Rechnung, daß die bei Doppelwahlen zu erwartende hohe Wahlbeteiligung zugunsten der Liberaldemokraten zu Buche schlagen wird, braucht nicht unbedingt aufzugehen. Alle Beobachter sind sich einig, daß bei den bisher einzigen Doppelwahlen 1980 der Tod des damaligen Ministerpräsidenten Ohira und die dadurch ausgelöste Sympathiewelle für die Regierungspartei den Erdrutschsieg der LDP herbei-

Hauptthemen sind die im nächsten Jahr vorgesehene Steuerreform, Hilfe für die vom starken Yen belasteten Unternehmen und die Schulreform. Die Gemüter erhitzen sich vor allem über eine neue Mehrwertsteuer, die Finanzministerium einführen

klärte allerdings kategorisch, daß es unter ihm eine solche Steuer nicht geben werde. Das Thems ist nicht gerade sympathiewerbend.

Nakasone hat mit zahlreichen Auftritten auf Massenkundgebungen seiner Partei aktiv in den Wahlkampf eingegriffen. Immer wieder bemühte er sich, mit der Feststellung, Japan sei eine Weltmacht geworden, das Nationalgefühl der Wähler anzusprechen. "Ich lehne es ab, nach irgend jemandes Pfeife zu tanzen - selbst nicht nach der von Präsident Reagan", betonte er selbstbewußt.

Eine scharfe Note in den Wahlkampf brachte der Führer der Sozialisten, der größten Oppositionspartei, Ishibashi, Er bezeichnete Nakasone als einen Militaristen und Imperialisten, ohne Herz für die Armen und Alten und außerdem als "den größten Lügner, der mir bisher begegnet ist". Damit spielte er auf das Versprechen an, das Parlament nicht aufzulösen

und keine Wahlen abzuhalten, das der Ministerpräsident den Führern der Opposition gegeben hatte. Die Sozialisten und die drei anderen kleinen Oppositionsparteien, die buddhistisch orientierte Komeito, die demokratischen Sozialisten und die Kommunisten, haben allerdings keine überzeugenden Alternativen zum Programm der LDP anzubieten. Ihre unrealistischen Wirtschafts- und Sicherheitspläne stoßen bei den Wählern auf geringes Echo.

Viele Beobachter sehen daher die Wahl vor allem als einen Entscheid über die politische Zukunft Nakasones, dessen Amtszeit an der Spitze der LDP im Oktober abläuft. Während des Wahlkampfs haben schon die drei aussichtsreichsten Kronprinzen" - Außenminister Abe, Finanzminister Takeshita und der Leiter des LDP-Exekutivrats Miyazawa aktiv um bessere Ausgangspositionen für den Griff nach dem Staatsruder manövriert.



# Muß unternehmerischer Mut zum persönlichen Risiko werden?

Männer, die sich in wirtschaftlich schwieriger Zeit selbständig machen, beweisen Mut. Noch mutiger sind Frauen, die diesen Schritt wagen.

Um so wichtiger ist es für Sie als Frau, Ihre Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit finanziell abzusichern. Mit einer eigenen Lebensversicherung.

Von den Vorteilen, die dafür sprechen, möchten wir Ihnen hier einige nennen:

1. Der Risikoschutz gilt vom ersten Beitrag an. Ohne Wartezeiten.

2. Durch die hohe Rendite bilden Sie langfristig ein beachtliches Vorsorgekapital für später. Nach dem derzeitigen Stand der Überschußbeteiligung kann sich Ihre Versicherungssumme in etwa 25 Jahren verdoppeln.

3. Mit einer Lebensversicherung können Sie die Versicherungssumme ständig Ihrem wachsenden Lebensstandard anpassen.

Weitere Informationen bekommen Sie von jedem Versicherungsfachmann. Oder von einer der vielen Fachfrauen, die sich die Lebensversicherung zur Lebensaufgabe gemacht haben.



Lebensversicherung



#### Auf Wellenjagd im Tropenband

Der Empfang von Kurzwellen-Sendungen ist in erster Linie eine Frage des "Gewußt, wie". Von ganz entscheidender Bedeutung sind aktuelle und zuverlässige Informationen über Sender, Sendezeiten, Frequenzen und Empfangschanchen. Entäuschung bei der "Wellenjagd" muß nicht sein, wenn man genau weiß, welchen Sender man wann und wo suchen muß. Das vorliegende Jahrbuch enthält alle wichtigen Informationen über die Sender aus 170 Ländern der Erde. Das mittlerweile zum Standardwerk avancierte Buch enthält außerdem eine komplette Frequenzliste der Rundfunksender auf Langwelle / Mittelwelle / Tropenband und Kurzwelle. Besonders wertvoll für Touristen in der Ferne: Auf zehn Seiten sind Hörfahrpläne der deutsch- und englischsprachigen Sendungen aus aller Welt, nach Sendezeiten geordnet, aufgelistet. Der Clou: Dreimal im Jahr wird mit kostenlosen Nachträgen

"Sender und Frequenzen 1986 – Jahrbuch für den weltweiten Rund-funk-Empfang" – Von Wolf Siebel und Klaus Bergmann. Siebel-Verlag, Wachtberg-Pech, 416 Seiten, zahlrei-che Abb.; 36,80 DM.



## Dreharbeiten am Horizont

Ein "Fliegendes Auge" hat jetzt ein Elektronik-Unternehmen in Osnabrück mit diesem femeinem kleinen Benzinmotor angetriebene Mini-Helikopter kann eine Nutzlast von fünf Kilogramm tragen und soll, ausgerüstet mit einer speziell entwik- Gerät bekundet.

kelten Fernsehkamera, einem Sender sowie einer Computer-Steuerung, schon baid in Entfernungen bis steuerbaren Modellhubschrauber entwickelt. Der von zu zwölf Kilometer operieren können. Bereits jetzt haben Polizei. Feuerwehr, Bundesgrenzschutz und Bundeswehr Interesse an dem universell einsetzbaren

# Warum unser Blut ein ganz besonderer Saft ist

Max Perutz berichtete über aktuelle Aspekte der Hämoglobin-Forschung vor der Lindauer Nobelpreisträger-Tagung

Von BERND STEFAN

lut galt bis weit in die Neuzeit Bals etwas Magisch-Mythisches. Die Magie ist inzwischen gewichen, heute interessieren sich die Wissenschaftler vielmehr für die Funktionen der einzelnen Blutbestandteile. Bei den Biochemikern ist es der Blutfarbstoff der roten Blutkörperchen, das Hämoglobin, der ihr Interesse weckt. Was Nobelpreisträger Max Perutz, Cambridge (Großbritannien), auf der diesjährigen Lindauer Nobelpreisträger-Tagung – die morgen zuende geht – über das Hämoglobin zu erzählen wußte, weckte vielseitiges Erstaunen. Perutz gab mit seinen Ausführungen einen lebendigen Einblick in die Werkstoffe moderner molekularbiologischer Forschung.

Im Jahre 1936, als der gebürtige Österreicher nach Cambridge übersiedelte, begann Perutz mit grundlegenden Arbeiten über die Funktion des Hämoglobins, für die er 1962 den Nobelpreis für Chemie erhielt.

Eiweißgruppen regulieren den Sauerstoff-Haushalt

In diesem Jahr kam der Forscher erstmals zur Nobelpreisträger-Tagung nach Lindau. Seine "Jungfernrede" war ein Glanzlicht, eine Sternstunde der Nobelvorträge. Nach seinen Worten wissen wir heute fast "alles" über das Hämoglobin-Molekül, sowohl über seine Struktur als auch über die Lage seiner einzelnen Mole-

külbausteine im Raum. So besteht das Hämoglobin-Molekül aus zwei fast identischen Polypeptiden (Eiweißstoffen) und zwei weiteren chemischen Strukturen, die sich jeweils um ein Eisenatom gruppieren. Diese Gruppen sind es, die für Aufnahme und Abgabe des Sauerstoffes regulie-

Den Raum erfüllen diese beiden großen Ketten des Hämoglobin-Moleküls in sehr komplizierter Weise. Die beiden Doppelketten haben eine nahezu identische Krümmung, gerade Strecken wechseln sich mit schraubenförmig aufgewundenen Teilen ab. Etwa 75 Prozent der das Hämoglobin-Gerüst bildenden Aminosäuren befinden sich zwischen den gewundenen Teilen.

Mit einem Filmes, von einem Grafik-Computer erstellt, konnte Perutz seinen Zuhörern anschaulich vor Augen führen, daß das Hämoglobin-Molekül auf kleinstem Raum unterge-bracht ist und wie es seine Gestalt bei der Sauerstoffaufnahme und -abgabe verändert. Das Hämoglobin-Molekül ist also kein starres Gebilde. In sei nem Inneren befinden sich Hohlräumen, die dafür geschaffen zu sein scheinen, auch Medikamente aufzu-

Impuls bekam die Forschung durch die in Afrika weitverbreitete Sichelzellenanämie, eine Erbkrankheit, die durch Mutation, die Veränderung eines Hämoglobinbausteins entsteht. Diese Punktmutation ruft eine Polymerisierung (Zusammenschluß) des Hämoglobins bei der Sauerstoffabgabe hervor, wodurch die roten Blutzellen in venösem Blut sichelartig verformt werden. Bei der Sauerstoffaufnahme hingegen gehen sie wieder in ihre normale Form zurück.

Aus den Vereinigten Staaten kam nun der Anstoß zu prüfen, ob Arznei-mittelmoleküle die Verformung der Hämoglobins verhindern können. Sie müßten sich so einfügen, daß die Bindung zwischen aufgenommenem Sauerstoff und dem Hämoglobin-Molekül auch bei Sauerstoffabgabe erhalten bleibt.

Unterstützung kam von der Computer-Technik

In Cambridge untersuchte Perutz die ihm übergebenen Medikamente, deren Moleküle mehr oder weniger gut in die Hohlräume des Hämoglobins pasten. Perutz konnte den Chemikern im Labor genau sagen, wie die Wirkstoff-Moleküle zu modifizieren seien. Auf diese Weise, so Perutz. könnte es möglich sein, eines Tages ein Medikament zu erhalten, mit dem sich die Sichelzellenanämie erfolgreich behandeln läßt.

Erstaunlich war auch, was Perutz mit seinem Team bei diesen Untersuchungen mit Hilfe der Technik des "Computer-Designs" fand. Ein ganz bestimmter Wirkstoff, ein sog. Betafibrat, paßte zwar optimal in die Lükken des Hämoglobin-Moleküls, doch es verstärkte nicht die Bindung des Sauerstoffs, sondern bewirkte vielmehr eine leichtere Abgabe des Sauerstoffs, also das Gegenteil: Die Bindung des Sauerstoffs an das Hamoglobin-Molekül wurde gelockert. Das ist ein Phänomen, das für die Behandlung des Herzinfarktes sehr erwinscht ist, wenn es darum geht, den Herzmuskel etwas ruhiger zu stelleri. Die Aussichten, die sich den Wis-

senschaftlern an dieser Stelle eröffnen, sind interessant. Doch auch dieser Fortschritt war, wie Perutz sagte, mit einem kleinen "Haken" versehen. An zwei, drei Stellen muß das Betaffbrat-Molekül noch etwas besser in die Lücken des Hamoglobin-Moleküls eingepaßt werden. So erhielten die zuständigen Chemiker die Anweisung, das Betafibrat entsprechend ab-

Ob das Ergebnis dieser gemeinsamen Anstrengungen eines Tages zu einem neuen Medikament zur Behandlung von koronaren Herzkrankheiten führen wird, läßt sich heute, noch nicht sagen. Zur Frage, ob dieser Weg eines Tages auch vielleicht die Kosten der Arzneimittelforder Wissenschaftler nicht äußern.

Billig ist das Arbeiten mit aufwendigen grafischen Computern nicht. Für Fachleute jedoch ist dies ein möglicher und rationaler Weg, der auch die gezielte Herstellung besserer und wirksamerer Medikamente ermöglicht. Vielleicht gelingt es auf diese Weise den Pharmaforschern auch, die Nebenwirkungen nicht nur vorauszusagen, sondern auch weitgehend auszuschalten.

Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Verzicht auf das Erbe

Der 200. Todestag Friedrichs des Großen entwickelt sich zu einem nordrhein-westfälischen Skandal. In den Tagen um den 17. August wird die Bundesrepublik Deutschland des großen Preußenkönigs gebührend gedenken. Auch die DDR konkurriert mit uns durch Veranstaltungen in dem Wettbewerb, wer das Erbe Friedrichs II. wahrt. Das Datum ist in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Bayern und Berlin Anlaß zu offiziellen Gedenkveranstaltungen. Nordrhein-Westfalen ist der bedeutendste Nachfolgestaat Preußens in der Bundesrepublik. Die Landesregierung hat jetzt in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Kollegen Goldmann bekräftigt, daß sie im Gegensatz zu vielen anderen nicht beabsichtige, eine eigene Veranstaltung zum 200. Todestag Friedrichs des Großen durchzuführen. Gründe gibt Kultusminister Schwier nicht an. Ich finde das Verhalten der Herren

Rau und Schwier geschichts- und würdelos. Sollen wir uns das große preußische Erbe wirklich von dem Kommunisten Erich Honecker wegnehmen lassen? Er versucht es seit Jahren, Leider finden sich SPD-Politiker, die aus Dummheit und in tiefer Verbeugung vor der GEW der Verantwortung vor unserer Geschichte nicht gerecht werden und den Kommunisten in die Hände arbeiten. Nordrhein-Westfalen wird wirklich unter Niveau regiert!

Dazu paßt, daß der nordrhein-west-fällsche Ministerpräsident die Bundesregierung vom Ausland her und pikanterweise ausgerechnet aus Moskau angreift. Es ist eine uralte Regel, daß innenpolitische Streitig-keiten nicht vom Ausland her ausgetragen werden sollen. Rau hält sich nicht daran und spaltet, statt einen einheitlichen Standpunkt der Deutschen in Moskau zu Gehör zu bringen. Die Folgen muß er selbst verantworten. Im Grunde ist er schon als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens überfordert. Er verantwortet dort eine besonders hohe Arbeitslosigkeit und einen Rückfall des Landes, das früher die Nummer eins in der Bun-



Dr. Ottfried Hennig, MdB, CDU

desrepublik Deutschland war, auf einen der letzten Plätze in der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist natürlich eine ungeheure Empfehlung, ihn nach oben wegzuloben und zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu wählen! Friedrich der Große würde sich im Grabe um-

Dr. Ottfried Hennig, MdB, CDU Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen

Lebendige Tradition

Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre ausführliche Berichterstattung über den "Cartellverband der katholischen Studentenverbindungen (CV)" und seine 100. Cartellversammlung.

Offensichtlich fehlinformiert war jedoch Ihr Redakteur Peter Phillips, wenn er meint, dem CV stelle sich nunmehr die Existenzfrage auf seiner Cartellversammlung.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen vielmehr Resolutionen zur Hochschulpolitik und zur Gentechnologie, und zu spüren war keineswegs der Geist in sich versunkener Traditionalisten, denen der Staub; vergangener Tage aus den Ohren rieselt. Daß der Resolutionsentwurf zur Hochschulpolitik maßgeblich vom orsitzenden der Westdeutschen Rektorenkonferenz und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bildungsministerium (beide CVer) vor-

bereitet worden war, widerspricht wohl deutlich genug Ihrer Annahme, der CV habe seine führende Position in der Hochschulpolitik eingebüßt.

Mit unseren Forderungen zur Schaffung neuer Qualifizierungsstrategien und der Idee einer "Drittmitellehre" haben wir nicht nur bestehende Forderungen nachgebetet, sondern kreativ neue Instrumente der Akademikerausbildung entwik-

Wer die Semesterprogramme unserer 120 Verbindungen liest, wird fest-stellen, daß dort gelebter katholischer Glaube ein prägendes Element ist. So ist es auch nicht verwunderlich, daß unsere jüngste Neugründung in Fulda von dortigen Priesterseminaristen maßgeblich getragen wird.

Mit freundlichen Grüßen Bundesvorsitzender (Vorortsprásident) des CV-Studentenbundes, Frankfurt/Main

## 'Aus für Hupka?

Sehr geehrte Damen und Herren. in der WELT las ich, daß die rheinische CDU dem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien Dr. Herbert Hupka, MdB, Listenplatz 22 angeboten hat. Das entspräche auf der NRW-Gesamtliste Platz 44. Ich frage mich, ob es sich die CDU erlauben kann, Leute wie Herrn Dr. Hupka aus dem Bundestag zu verdrängen. Nicht nur die Vertriebenen verlören eines ihrer wirkungsvollsten Sprach-rohre im Parlament, auch die CDU/CSU-Fraktion müßte auf einen fähigen Abgeordneten verzichten.

Nicht nur bei den Vertriebenen. sondern in weiten Kreisen der Bevölkerung - auch in der jungen Generation - genießt der Vorsitzende der Landsmannschaft Schlesien große Sympathien. Erwähnt sei hier nur sein Engagement für die Meuschen-

Mit den besten Grüßen Ihr Hermann Binkert, Kreisvorsitzender der Jungen Union

# Andere Kirche

Die Großkirchen haben ihre beherrschende Rolle an der Oberfläche des gesellschaftlichen Geschehens ausgespielt. Zum Glück, wie ich finde! Das heißt ja nicht, daß sie völlig verschwinden werden. Reste werden erhalten bleiben. Der Schrumpfungsprozeß ist für die Betroffenen natürich schmerzlich. Aber je flexibler, vor allem in ihren juristischen Formen, die Großkirchen sind, desto besser wird es ihnen gelingen, sich in neue Einheiten zu gliedern und um-zuformen. Der Artikel hat gut verdeutlicht, wie beweglich die Berliner dabei sind. Wir Hamburger können davon lernen.

Ob allerdings in der Tiefe des gesellschafflichen Lebens die Kraft des christlichen Glaubens abgenommen hat, bezweifle ich stark. Vieles an neuen gesellschaftlichen Errungenschaften erfüllt alte christliche Erwartungen. Die Kirche Jesu Christi wird es immer geben, sie lebt und wächst. Man soll sich von dem, was an der Oberfläche passiert, nicht beirren las-

Pastor Hartwig von Schubert, Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sankt Georg

#### Wort des Tages

99 Sozialismus ist Teilung der Gewinne ohne Verantwortlichkeit für Verluste.

Elbert Hubbard, amerikanischer Essavist (1856-1915)

# **AUS LABORS UND INSTITUTEN**

#### "Jumbo"-Kontrollen

Washington (AFP) - Die amerikanische Luftfahrtbehörde (FAA) hat eine Verstärkung der Sicherheitskontrollen bei Flugzeugen des Typs "Boeing 747" empfohlen. Die amerikanischen Fluggesellschaften wurden aufgefordert, insbesondere den Bug der Maschinen häufiger nach Rissen zu untersuchen. Die bisherigen Inspektionen seien ungenügend, betonte am Dienstag ein Sprecher der FAA. Es bestehe jedoch "keine unmittelbare Gefahr". Die verstärkten Sicherheitskontrollen wurden empfohlen, nachdem im vergangenen Jahr Risse am Bug eines "Jumbos" entdeckt worden waren. Die amerikanischen Fluggesellschaften haben derzeit 160 "Boeing 747" im Einsatz.

#### Urangas ausgeströmt

Paris (AFP) - "Einige Kilogramm" Uranhexafluorid sind am vergangenen Montagabend in der Eurodif-Anreicherungsanlage in der Nähe von Valence im Rhône-Tal ausgeströmt. Nach Angaben der Gesellschaft Cogema, die eine Filiale der französischen Atomenergiebehörde (CEA) ist und der das Werk untersteht, hatte die Panne keine Folgen für das Personal und die Umwelt. Das Uranhexafluorid sei in einem völlig abgedichteten Behälter ausgeströmt, betonte ein Sprecher der Gesellschaft.

#### Dioxin-Alarm

Lyon (AFP) – 24 Stunden nach dem Dioxinalarm in Villeurbanne bei Lyon ist die Evakuierung von weiteren Anrainern des durch zwei Brände zerstörten Transformators der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft EDF angeordnet worden. Die Anordnung erfolgte, nachdem sich

um die Brandstelle giftstoffhaltiger Ruß niedergeschlagen hatte. Bereits unmittelbar nach dem Unglück war ein ganzes Stadtviertel wegen einer befürchteten Freisetzung von giftigem Dioxin durch die Erhitzung des Kühlmittels Pyralen geräumt worden. Das Pariser Umweltministerium teilte mit, daß binnen der nächsten beiden Jahre die rund 100 000 Pyralen-Transformatoren überholt werden sollen.

Samstag auf der Wissenschafts-Seite

Über neue Methoden bei der Entwicklung von künstli-chen Hüftgelenken berichtet Vera Zylka.

"Wie man verschwundene Seen aus Fußspuren rekonstruiert" - Ein Beitrag von Arno Nöldechen.

"Strahlender Erfolg" - Dieter Thierbach über die Geschäftemacherei mit "Strahlenschutzpräparaten".

#### Erdbeben-Institut

Lima (AFP) - Die Bildung eines gemeinsamen Forschungszentrums über Erdbeben haben jetzt Japan und Peru vereinbart. Beide Länder gehören zu den Anrainerstaaten des Pazifiks, denen Fachkreisen zufolge in nächster Zeit schwere Erdbeben drohen. Das Zentrum, für das die japanische Regierung 2,4 Millionen Dollar bereitgestellt hat, soll durch Untersuchungen von Naturkatastrophen Maßnahmen zur Milderung ihrer Folgen erarbeiten.

## Ein Sehtest für Roboter

Neues Verfahren zur Entfernungsmessung im Nahbereich

Von HORST DALCHOW Tobile Dienstleistungsroboter bestimmen immer mehr unlVI ser Leben, obwohl sich der Normalbürger unter diesem Sammelbegriff nicht allzu viel vorstellen kann. Für die Fachleute zeichnet sich jedoch ein weiterer Fortschritt ab, der die industrielle Fertigung revolutionieren könnte: die Laserentfernungsmessung im Nahbereich.

Ein von dem Wissenschaftler Ralf Hinkel an der Universität Kaiserslautern entwickeltes Verfahren bedeutet nichts anderes, als daß Roboter künftig auch tasten und sehen können. Dem Elektroniker gelang mit relativ einfachen Mitteln die Konstruktion eines Laserentfernungsmessers, der eine schnelle Meßrate mit bisher unerreichter Genauigkeit verbindet.

Damit können bis zu 10 000 Messungen pro Sekunde mit einer Auflösung von einem Hundertstel eines Meßbereichs ausgeführt werden. Die Dimensionen des Prototyps sind so gering, daß er in die Greifer von Montagerobotern integriert werden kann. Wenn auch das "bildverstehende System" mit der universellen Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges und Gehirns noch ein Fernziel bleibt: Eingeschränkte Aufgaben wie Qualitätsprüfung, Werkstückhandhabung und Ablaufsteuerung sind bereits jetzt durch "Computersehen"

Hinkel hat einen Weg gefunden, die bislang unvermeidbare Unschärfe der verwendeten Optoelektronik zu korrigieren. Bei den bisher angewandten Verfahren zur Bestimmung von Entfernungen durch Messung der Unschärfe wird der Abstand der Aufnahmeebene verändert, bis der Intensitätsunterschied von zwei benachbarten Bildpunkten ein Maximum erreicht. Nach Hinkels System kann jedoch die Unschärfe eines Bil-

des direkt, das heißt ohne Veränderung der Aufnahmeebene, gemessen werden. Er projiziert einen Laserlichtpunkt auf das Objekt und mißt den Durchmesser der entstehenden Unschärfescheibe direkt.

Aus dieser ebenso einfachen wie verblüffenden Lösung ergab sich ein gravierender Unterschied zum gegenwärtigen Stand der Technik: Da sich bei den bekannten Verfahren der Abstand zum Objekt nur durch eine Veränderung der Ebenen ermitteln läßt, ist die dafür erforderliche Mechanik zur Fokussierung für eine schnelle Meßrate mit großer Genauigkeit nicht geeignet. Sie ist bei der gefor-derten Meßgenauigkeit von unter einem Millimeter mit einer Aufnahmezeit von hundert Millisekunden pro Bildpunkt überdies zu langsam.

Hinkels Verfahren ist dagegen lediglich von der Ansprechzeit des verwendeten lichtempfindlichen Empfängers und der Dimension des optischen Systems abhängig. Die Positionsgeschwindigkeit der Fokussierung spielt keine Rolle mehr,

Für den Fachmann ist die Realisierung des Prinzips relativ einfach: Ein auf dem zu vermessenden Objekt erzeugter Lichtpunkt wird durch ein optisches System scharf abgebildet. Befindet sich die Aufnahmeebene außerhalb dieser Bildebene, dann entsteht eine durch Vergleich exakt meßbare Unschärfe, die in eine präzise Steuerung des Roboters umgesetzt werden kann: Er sieht.

Ralf Hinkel hatte seine Forschungen schon als Student begonnen. Er verfügte weder über einen Laser noch über eine optische Bank. So behalf er sich zunächst mit einer Taschenlampe und einer Spiegelreflexkamera. Die Größe der entstehenden Unschärfe maß er mit Hilfe eines Millimeterpapiers auf der Filmebene

#### Professor Dr. Lother Streitferdt

UNIVERSITÄT

von der Universität Hamburg hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) an der Universität Heidelberg erhalten.

#### GEBURTSTAGE

Der frühere Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, Erich Eyermann, feierte seinen 80. Geburtstag. Seine Laufbahn, die er 1933 in der Gerichtsbarkeit begonnen hatte, endete zunächst mit einer Entlassung durch die Nationalsozialisten. Nach erfolgreicher Tätigkeit in der Wirtschaft kehrte Eyermann 1948 in den Staatsdienst zurück, wechselte 1951 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr zum Verwaltungsgerichtshof des Freistaats und war von 1968 bis zu seinem Ausscheiden im Jahre 1974 dessen Präsident. Durch seine Mitwirkung an einer der grundlegenden Kommentierungen zur Verwaltungsgerichtsordnung wurde Eyermann weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. . .

Seinen 75. Geburtstag feierte gestern der langjährige Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Anton Schlögel. Der gelernte Jurist, auf dessen Initiative nach dem Krieg bereits im Juli 1945 eine neu organisierte bayerische Gliederung des Roten Kreuzes entstanden war, bekleidete das Amt des DRK-Generalsekretärs von 1958 bis 1976. Schlögels besondere Aufmerksamkeit galt dem Ausbau der internationalen Zusammenarbeit der Rot-Kreuz-Gesellschaften.

#### WAHL

Zum neuen Vorsitzenden der CDU-Wirtschaftsvereinigung Nordthein-Westfalen, die im Zuge der Fusion der NRW-CDU aus den Landesverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe gegründet wurde, wählten in Düsseldorf die Delegierten den bisherigen rheinischen Chef Peter Jungen mit 200 von 211 Stimmen. Seine Stellvertreter wurden

Horst Annecker (Bielefeld) und Enno Springmann (Wuppertal). Jungen, Jahrgang 1939, ist Vorsitzender des Vorstandes der PHB-Weserhütte AG, Köln.

Personen

#### MILITÄR

Der Norweger Geir Haakon My-kleby (25) ist der jüngste Komman-dant eines Marineschiffes, das je in einem deutschen Hafen festgemacht hat. Sein Schnellboot heißt "Kvikk" und gehört zur 23. norwegischen MTB-Skvadron. Für den ältesten Sohn eines Kapitänleutnants in Ber-



**Geir Haakon Mykleby** 

gen war der Besuch bei der Kieler. Woche die erste Auslandsfahrt. Auch in der norwegischen Marine ist Mykleby der jüngste Komman-dant. Am Montagabend ist der Norweger wieder auf Heimatkurs gegangen.

#### EHRUNG

Dem Vorstandsvorsitzenden der Bayerischen Motoren Werke (BMW). Eberhard von Kuenheim, ist von der Fakultät für Bergbau, Hüttenund Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal im Harz die Würde eines Doktoringenieurs ehrenhalber verliehen worden. Damit wurden die Verdienste von Kuenheims in der Weiterentwicklung der deutschen Automobilindustrie

#### ERNENNUNG

Der Rat der Europäischen Weltraumagentur (Esa) hat den Deut-

schen Jörg Fenstel-Büchl zum neuen Direktor für Raumtransportsysteme ernannt. Wie die Esa in Paris mitteilte, wird der 46jährige Nachfolger des in den Ruhestand tretenden Franzosen Michel Bignier. Feustel-Büchl leitete bisher bei der deutschen MAN-Advanced Technology AG unter anderem die Abteilung für Entwicklung, Produktion und Qualität und ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der für die Vermarktung der Europarakete Ariane zuständigen Gesellschaft Arianespace Er wird seine Arbeit bei der Esa im Herbst aufnehmen.

\*\*\*

#### BERUFUNG

Das Kuratorium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den derzeitigen Kanzler der Technischen Hochschule Aachen, Burkhart Müller (54), zu ihrem künftigen Generalsekretär bestellt. Er tritt sein neues Amt am 1. Januar 1988 an und wird Nachfolger des langjährigen DFG-Generalsekretärs Carl Heinz Schiel, der aus Altersgründen Ende 1987 ausscheidet. Müller, Jurist und Verwaltungsfachmann, ist seit 1974 Kanzler der Technischen Hochschule Aachen.

#### **GESTORBEN**

Der französische Dirigent Jacques Helian ist am Montag in Paris im Alter von 74 Jahren gestorben. Der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs populäre Leiter von Tanzorchestern war einer der ersten französischen "Platten-Millionäre". Als der Rock die traditionelle Tanzmusik verdrängte, wurde Helian Musikverleger und organisierte Gastspiele von Edith Piaf, Dalida und Charles Aznavour.

Der frühere Technische Direktor des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Rudolf Kaiser, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Als "Mann der ersten Stunde" hat er mit seinen Mitarbeitern die technischen Voraussetzungen für das ZDF-Programm geschaffen und war maßgeblich an der ständigen Weiterentwicklung der Studio- und Sendetechnik beteiligt

# Verbale Querschläger einer Mannschaft, die keine war

K aum sind sie zurück, platzt die Mär von der Gemeinsamkeit wie eine Seifenblase. Noch am Dienstag nachmittag hatten sie den wartenden Fans mitteilen lassen: "Wir verzichten auf den Korso in offenen Autos und ziehen es vor, gemeinsam auf einem Pritschenwagen vom Flughafen zum Römerplatz zu fahren. Schließlich sind wir eine Mannschaft."

Nur eine Stunde später konnten die Gäste im Römer schon beobachten, was seit gestern druckreif formuliert auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird: Dieses Fußball-Team ist keine Mannschaft. Es

#### STAND PUNKT

ist weder durch die Attacken ihres Chefs, noch durch Konflikte oder den Erfolg zusammengewachsen. Es ist eine Gruppe von Einzelkämpfern. Individualisten, denen nicht einmal mehr der Spaß an ihrem Beruf gemein ist. Der Spaß ist längst zum Selbstzweck der Kapi-

tal-Anhäufung degeneriert. Beweise ihrer Einzelkämpfer-Mentalität geben sie seit gestern in deutschen Gazetten von Hamburg bis München. Da ist keine Rede mehr von Presse-Boykott und "Schweine-Journalismus" (Beckenbauer). Der Teamchef hat sich sogar exklusiv an die Zeitung verkauft, die mit ihrer Berichterstattung ("WM-Sex - fünf Frauen im deutschen Quartier") den pauschalen Zorn auf die Presse ausgelöst hatte.

Beim Empfang im Römer gab es genug Andeutungen dafür, daß sich Gemeinsamkeit im gleichen ge-streiften Jackett erschöpfte: Eders Gesicht drückte nichts aus als Langeweile, Rahn versteckte seinen Verdruß hinter einer großen, dunklen Sonnenbrille, Beckenbauer starrte blicklos in den Raum, Matthäus und Völler waren beflissen bemüht, von keiner Rundfunk- und Fernsehanstalt übersehen zu werden und Briegel sonderte sich sofort von der Mannschaft ab, nahm nicht einmal am Eintrag ins Goldene Buch teil. Nur Magath, Schumacher und Littbarski zeigten Freude angesichts der "Riesenstimmung hier" (Magath). Für die anderen war es nicht mehr als eine Pflichtübung. Lästige Überstunden.

nen Konkurrenzkampf, in dem jeder nur auf sich selbst fixiert ist, auch noch zu Markte. Völler: "Im Training geht es scharf zur Sache, jeder kämpft um einen Stammplatz. Klaus Augenthaler säbelt mir die Beine weg." Und: "Wenn ich gut spiele - dann kann das entscheidend für mein ganzes weiteres Leben sein: Image, Kurswert ... " Dafür bekommt er Geld, selbstver-

Jeder kämpft für sich und jeder gegen jeden. Und damit verprellen ie auch den letzten, der noch an die Mannschaft geglaubt hatte: Schumacher, der als Torwart ohnehin immer für die Fehler seiner Mitspieler den Kopf hinhalten muß und der nach der Sex-Geschichte als erster sagte: "Dann gehe ich mit der Fahne voran und verkünde den Presse-Boykott für die gesamte WM."

Schumacher in seinem im Kölner Express" veröffentlichten WM-Tagebuch (noch ein Nebenverdienst): Ich stelle die für mich entscheidende Frage: ,Ist nun gebumst wor-den oder nicht?' Um dies berauszukriegen, schlage ich vor, wir verteilen Zettelchen, und jeder schreibt anonym nur Ja oder Nein darauf. Ich finde wenig Beifall für diese Aktion." Daraus schließt Schumacher "Ich habe langsam das Gefühl, daß da doch was gelaufen ist. Es werden da immer fünf Namen ge-

Also doch? Jetzt verfliegt der Schein, der mühsam gewahrt blieb. Wie auch bei Felix Magath, der über Beckenbauer sagt: "Ich werde mit diesem Herrn nie wieder reden und will mit ihm in meinem ganzen Leben nichts mehr zu tun haben." Daran, daß er gesagt haben soll "Bei Rummenigges Aufstellung sind fi-nanzielle Gründe im Spiel", kann sich Magath nicht mehr erinnern: "Ich habe viel gesagt, weil ich be-

Ein trauriger Mut treibt sie in die Offensive, weil sie dafür bezahlt werden, oder weil sie nichts mehr zu verlieren haben (wie Magath). Und da wird denn auch verständlich, weshalb sie während der WM so selten Klartext geredet haben -sie hätten jetzt nichts mehr exklusiv zu sagen gehabt, diese Mitglieder einer (ja, was für einer denn?) Mannschaft. ULLA ULTHOFF

WIMBLEDON / Neuer sportlicher Höhenflug von Martina Navratilova

# Der Vater kocht in der gemieteten Villa nur Gerichte aus der Heimat

Die Spielerinnen der Tennis-Weltspitze können sich nicht nur auf ihre technischen Waffen verlassen. In Wimbledon ist deutlich spürbar, daß sie weit mehr als die Herren auch von ihrer Gefühlswelt und psychischen Stärke abhängig sind. Titelverteidi-gerin Martina Navratilova hat zu einem neuen Höhenflug ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit angesetzt. Sie ist nicht nur körperlich in bester Verfassung, sondern zur Zeit auch seelisch ein ausgeglichener Mensch. Der wichtigste äußere Anlaß für diese Umstände liegt in der Tatsache, daß ihre Eltern in London angekommen

Vater Navratil hatte seine Tochter zwei Jahre lang nicht gesehen. Jetzt steht er in der Küche der Wimbledon-Villa, die seine Tochter gemietet hat, und kocht für eine Großfamilie. Für Mutter Navratilova und Martinas Schwester sind die Rezepte gewohnte Hausmannskost. Für Martinas amerikanische Freundin Judy Nelson sind sie exotisch-europäisch und für die wichtigste Person im Haushalt sind sie eine Kindheitserinnerung. Martina Navratilova lacht und strahlt, wenn sie über diese Großfamilie berichtet. Und gleichzeitig verschweigt sie nicht, daß sie sich in den letzten Jahren nach anderen Turniersiegen eingeschlossen und geweint hat,

wenn sie einsam war. In diesem glücklichen Familienumfeld hat die sechsmalige Wimbledon-Siegerin entdeckt, daß sie selbst als beste Tennisspielerin der Welt ihre Schläge noch verbessern kann, Heimlich hat sie den Australier Pat Cash beobachtet und dabei festgestellt, daß der seine Flugbälle tiefer ins Feld setzt als andere Spieler. Sie tut es jetzt auch und hat bis zum Einzug ins Halbfinale noch keinen einzigen Satz verloren. Ihr Vater entdeckte: "Du wirfst den Ball beim Aufschlag ja nicht mehr so hoch wie früher." Jetzt tut sie es wieder und merkt: "Es geht noch besser als in den letzten Jahren." Keiner der Tennis-Experten in Wimbledon kann sich vorstellen, daß Martina Navratilova heute im Halbfinale gegen die 16jährige Argentinierin Gabriella Sabatini in Gefahr gerät. Das schwarzhaarige Mädchen aus Südamerika, zehn Monate jünger als Steffi Graf, ist die jüngste Spielerin, die es in diesem Jahrhundert in einem Wimbledon-Halbfinale gegeben hat. Mit ihren Topspin-Schlägen ist sie bis auf Platz zwölf der Weltrangliste vorgerückt.

Das andere Halbfinale von Wimbledon bestreiten die beiden Spielerinnen, die der Turnierausschuß auf Platz zwei und drei gesetzt hat: Chris Evert-Lloyd und Hana Mandlikova. Chris Evert-Lloyd kämpft jedoch nicht nur auf dem Wimbledon-Rasen, sondern ebenso auch in der privaten Atmosphäre ihrer Wimbledon-Eigentumswohnung. Ehemann John Lloyd hat nach einer Niederlage gegen den Südamerikaner Christo Steyn in der ersten Runde seinen Rücktritt vom Turnier-Tennis erklärt. Soll sie ihm nun folgen, um endlich eine Familie

zu gründen? Die Blondine aus Florida gibt zu, daß sie sich mit diesen Fragen beschäftigt, aber selbst noch keine Antwort gefunden hat. Ebenso gesteht sie ehrlich: "Ich weiß, daß ich mit 31 Jahren am Ende meiner Karriere angelangt bin. Das hat mich zugleich noch hungriger nach dem Titel

1971 kam sie zum erstenmal als 16jähriger Teenager mit einem langen blonden Pferdeschwanz nach Wimbledon. Seit 1973 hat sie zehnmal in einem Endspiel gestanden, aber nur dreimal den Titel gewonnen. In ihrem Kopf ist die nagende Furcht entstan-den: Diesmal könnte es die letzte Chance sein. Schon das Halbfinale gegen Hana Mandlikova wird deshalb ein schwerer Prüfstein. Falls die blonde Lady aus den USA jedoch ihr elftes Endspiel erreicht, wird Ehemann John Lloyd am Samstag mit einer großen Sonnenbrille in der Loge der Angehörigen sitzen.

Bei der erwarteten Wiederauflage des Damen-Finales von Wimbledon, das schon fünfmal zwischen Martina Navratilova und Chris Evert-Lloyd stattfand, könnte es Tränen geben. Bisher hat Martina Navratilova jedes dieser Wimbledon-Endspiel-Duelle gewonnen. Vor dem Halbfinale ist eigentlich nur noch eine Frage offen: Darf die blonde Amerikanerin, die 15 Jahre lang ein sport-ästhetisches Vorbild war und immer noch das technisch beste Tennis spielt, diesmal Freuden- oder Abschiedstränen wei-

### SPORT-NACHRICHTE

#### Drei Jahresweltbestzeiten

Stockholm (sid) - Mit drei Jahresweltbestzeiten begann in Stockholm die diesjährige Serie der großen internationalen Leichtathletik-Meetings in Europa. Johnny Gray (USA) lief die 800 m in 1:43,85 Minuten. Maricica Puica (Rumanien) benötigte über 1500 m 4:00,38 Minuten und Olympiasieger Said Aouita (Marokko) gewann den 5000-m-Lauf in 13:19,43 Minuten. In diesem Rennen lief Christoph Herle (Waldkraiburg) als 13. DLV-Jahres-bestzeit (13:33,32).

#### Ehrung für Milutinovic

Mexico City (sid) - Mexikos jugoslawischer Nationaltrainer Bora Milutinovic soll wegen seiner Verdienste um den mexikanischen Fußball mit dem "Aztekischen Adler" ausgezeichnet werden, der höchsten staatlichen Auszeichnung für einen Ausländer.

#### Spieler verbannt

Lissabon (dpa) - Der portugiesische Fußball-Verband hat sieben Spieler aus dem Nationalkader ausgeschlossen, darunter auch Kapitän Manuel Bento und Mittelfeldspieler Carlos Manuel. Der Verband reagierte damit auf die Weigerung der Nationalmannschaft, vor Beginn der Weltmeisterschaft in Mexiko zu einem Testspiel anzutreten. Die Spieler hatten höhere Prämien durchsetzen wol-

#### Fangio im Krankenhaus

Bucnos Aires (dpa) - Der ehemalige Automobil-Weltmeister Juan Manuel Fangio, der am 24. Juni 75 Jahre alt wurde, liegt wieder im Krankenhaus, nachdem er über heftige Brust-AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

schmerzen klagte. Der Argentinier, der seine größten Siege mit Mercedes-Rennwagen herausfuhr, lebt mit vier Bypässen.

#### Niederlage gegen Pakistan

Heidenheim (dpa) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft unterlag in Heidenheim Weltmeister Pakistan im ersten von zwei Länderspie-

#### Tambays Comeback

Le Castellet (sid) - Der französische Formel-1-Fahrer Patrick Tambay nimmt nach seinem schweren Unfall vor drei Wochen am Großen Preis von Frankreich am Sonntag in Le Castellet teil. Beim Aufwärmtraining zum Großen Preis von Kanada



war Tambay mit seinem Lola-Ford in die Leitplanken geprallt und hatte einen Beinbruch und Fußverletzungen



#### TENNIS

Wimbledon, Damen, Viertelfinale Navratilova (USA) - Bunge (Deutsch-land) 6:1, 6:3, Mandlikova (CSSR) -McNeil (USA) 6:7, 6:0, 6:2, Sabatini (Armcneii (USA) 6:7, 6:0, 6:2, Sabatini (Argentinien) – Lindqvist (Schweden) 6:3, 6:2, Evert-Lloyd (USA) – Sukova (CSSR) 7:6, 5:7, 6:4. – Halbfinale: Navratilova – Sabatini, Mandiikova – Evert-Lloyd. – Herren, Achtelfinale: Lendi (CSSR) – Anger (USA) 6:7, 7:6, 6:4, 7:6.

# Galopp: Derby-Woche in Hamburg – aber kaum einer geht hin

In Hamburg findet die Derby-Woche statt - und die Hamburger merken es nicht. Wenige Besucher an den Wochenrenntagen gehören seit Jah-ren zum gewohnten Bild, doch in diesem Jahr scheint es besonders kraß zu werden. Renn-Club-Schatzmeister Hans-Ludolf Matthiessen: Wir müßten uns alle erschießen. Es fehlt uns

nur das Geld für die Kugeln." Lediglich 627 180 Mark wurden in zehn Rennen am Dienstag umgesetzt. Präsident Joachim Willink: "Eigentlich hätte man die Veranstaltung absagen müssen." Willink war darüber

verärgert, daß viele Trainer ihre Pferde wegen des harten Bodens nicht laufen ließen. Umsatzhemmend wirkt sich auch aus, daß in Hamburg bereits Schulferien sind und die warme Witterung die Leute eher in die Badeanstalten, an die See oder in die Gärten lockt als auf die staubige Renn-

Jockey Lutz Mäder mußte sich am Montag in Köln einer Operation am linken Ringfinger unterziehen. Dort wurde ein Abszeß entfernt. Es ist unwahrscheinlich, daß der ehemalige Champion zum Holsten-Jockey-Europacup morgen wieder fit sein wird. Fallt Mader aus, ist Erwin Schindler als Ersatzmann vorgesehen. Kurios: Der zweifache englische Derby-Siegreiter Walter Swinburn (24) ist zwar für den Ritt auf Lavender Mist im Preis des Casino Travemunde auf der Bahn, wird sich den Wettbewerb aber auf den Fernsehschirmen der Jokkey-Kabine ansehen müssen.

Andrzej Tylicki (29) hat mit dem in Schweden trainierten Hengst Balladier den 119. Großen Hamburger Ausgleich, das älteste Rennen der

#### Derby-Woche gewonnen. Am Morgen war der Jockey in Köln beim Training

gestürzt, die starken Schmerzen in der Schulter behandelte Rennbahnarzt Peter Wind (35) mit einer Neutral-Therapie, die Tylicki problemlos

Drei Pferde wurden aus dem Derby abgemeldet: Draco, Charleroi und Alec werden nicht antreten.

Im Alphons-Brödermann-Jagdren-

nen zog sich der Wallach Barbist bei

einem Sturz einen Trümmerbruch

des linken Vorderbeines zu, er mußte eingeschläfert werden. Einer der immer wieder in allen

Interviews geäußerten Wünsche der Tennis-Weltranglisten-Dritten Steffi Graf war der nach einem eigenen Pferd. Der Galopperverband in Köln hat ihr jetzt die dreijährige Stute Timeless zur Pacht angeboten, alle Renngewinne soll sie behalten, der Vertrag kann zunächst über ein Jahr Die Familie Graf hat auf das telefo-

nisch unterbreitete Angebot der Galopper-Organisation bis jetzt aber noch nicht reagiert.

Nach einem von Liebe erfüllten Leben ist

#### Renate Haller

·· † 30. 6. 1986 \* 27. 6. 1914

unsere "Tante Renate" heimgegangen.

Die Geschwister: Vicky und H. G. Jach Christa Mueller-Darss Karl Ladwig von Boddi wie Donata Oerke und alle Nichten, Neffen,

Für die Familie Haller: Kal und Barbera Haller

nt Blumen wird eine Spende für die SOS-Kinderdörfer erbeten. dtsparkasse München, Komonummer 7 777 777, BLZ-701 500 00.

Versicherungsunternehmen (Branchenführer) mit außergewöhnlichen Produkten und Leistungen

## Makiern und Mehrfachagenten

Interessenten werden gebeten, sich kurz zu melden unter P 3521 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Bremsbeläge für Arabien

Wir suchen eine Herstellerfirma, die für uns ein komplettes Werk im arabischen Raum errichtet, für Lizenzherstellung von Bremsbelägen für Pkws, Lkws usw. Die Jahresproduktion soll über eine Million Sätze betragen und erhöhbar sein. Angebote und Vorschläge erbeten unter S 3523 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# **Wären Sie mein Partner?**

Ja: wenn Sie freie Zeit für Casinobesuche haben, Ja: wenn Sie viel Geld verdienen wollen,

Ja: wenn Sie in Ihre Zukunft DM 5000.- investieren können (mit Rückgabegarantie).

Seriöse Interessenten, nicht unter 30 Jahren, erhalten Auskunft, unter B 3488 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# DIE WELT

kündigt an

vom 7. Juli 1986 an

# rlieren wir den

2,5 Millionen der erwachsenen Deutschen haben Erfahrung mit Haschisch und Kokain (5 Prozent). Unter den Jüngeren sind es

Zwanzig Tonnen Kokain warten auf ihren Absatz in Europa. Wir wissen: Auch die neue Super-Droge "Crack" ist aus New York im Anmarsch.

Das Allensbach-Institut hat im Auftrag der WELT in sieben europäischen Ländern die Frage gestellt: Wie groß ist die Drogen-Gefahr? Das Ergebnis beunruhigt. Nirgends wird das Problem so leicht genommen, wie in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich.

Tun die Regierungen genug, um die Drogen zu bekämpfen?

Wie sieht es in den Familien aus? Wie sollen sich die Eltern verhalten?

Müssen härtere Gesetze her oder sollen wir die Süchtigen eher mit Nachsicht behandeln?

Außerdem lesen Sie:

■ Der weiße Hafen Amsterdam

■ Interview mit dem Chef des Bundeskriminalamtes, **Heinrich Boge** 

**■** Europas Drogen-Geographie

Von Montag an in der WELT, die große Drogen-Dokumentation.



4300 Rusen 18, Im Tealbruch 100, Tel. (2 20 54) 10 11, Amerigan Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 570 104 Fernkoplerer (0 20 54) 8 77 28 und 8 77 28

4900 Düşselderi I, Gesi-Adeli-Piets II, Tel. (62 II) 37 30 43/44, Anxelgen: Tel. (62 III) 37 50 61, Telex 8 507 796

4007 Frankfurt (Main) I, Westends Tal. () 50) 71 73 11, Teler 4 13 460 Farologieres () 60) 72 70 17 American Tal. () 60) 77 50 11-13 Teler 4 165 330

7000 Stuttgart 1, Estebühlphitz 21a, (67 11) 22 13 22, Telex 7 23 965 Annelgen: Tel. (87 11) 7 54 50 71

Warschau muß auf das Kommando Moskaus hören / Gorbatschow und die "Schuld der Zaren"

# ideologischen Schwächen der Breschnew-Doktrin

das Blatt warnt: "Wir werden keine

Toleranz gegenüber jenen antisozia-listischen Kräften dulden, die Chaos in die Arbeiterkollektive bringen."

Entschlossen verurteile man auch

die abenteuerlichen Handlungen des

amerikanischen Imperialismus, der

seinen Willen souveränen Staaten

aufzwingen wolle. Ebenso "brand-

marke man auch den gierigen Re-

vanchismus der westdeutschen Ne-

Für die Gesamteinschätzung des

Parteitages aus Moskauer Sicht nen-

nen die sowjetischen Medien neben

der "Perspektive für das Voran-

schreiten" und der "Beschleunigung

der Effektivität" auch den "Kampf

gegen die ideologischen Schwa-

chen". Mit diesen Schlagworten

steckte man den Rahmen ab. Auf

Kontroversen und die Substanz der

Diskussionen in Warschau wurde

nicht eingegangen. Mit keinem Wort wurde die "Solidarität" erwähnt.

Gorbatschow hatte im Zusam-

menhang mit den Auseinanderset-

zungen zwischen der verbotenen Ge-

werkschaft und der Parteispitze aus-

drücklich General Jaruzelski ge-

dankt. Der erste Mann im Kreml

nannte seinen "Kollegen" in War-

schau einen "hervorragenden Füh-rer". Daß die Ziele der "Solidarität"

nicht auf der Strecke geblieben sind.

machte zur gleichen Zeit der polni-

sche Episkopat deutlich. Die Bischö-

fe forderten die Zulassung verschie-

dener gesellschaftlicher und berufli-

cher Gruppen unabhängig von den Parteien und frei von jeder politi-schen Diskriminierung. Der Hinweis

auf die gesellschaftlichen und politi-

schen Schwierigkeiten stand im

Kontrast zu dem Bild der "Normali-

sierung", das Gorbatschow und Ja-

Polen, Moskaus westliches Vorfeld, hat wieder stärker auf Gorbatschows Kommando zu hören und sich der Führungsstruktur in der Sowjetunion anzugleichen. Diesen Eindruck vermitteln die sowjetischen Medien in der gestern veröffentlichten Bilanz des 10. Parteitages der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) in Warschau, zu der Generalsekretär Michail Gorbatschow aus Moskau angereist war. Alle Blätter zeigten auf der Titelseite Gorbatschow und Jaruzelski sowie Gorbatschow im Gespräch mit polnischen

In den Artikeln wird unterstrichen, daß den Kooperationsbeziehungen zu den Bruderländern und der "Beschleunigung des Prozesses der sozialistischen ökonomischen Integration unbedingt Priorität" eingeräumt werden müsse. Es ist die Rede von "Fallen" auf den Handelswegen mit dem Westen. "Zu spät" habe man sie erkannt und Polen habe dadurch "gewaltige" Verluste zu tragen gehabt. Doch nicht nur Polen hätte Schaden erlitten, sondern auch die, die geglaubt hätten, "es sei leichter, auf dem kapitalistischen Markt zu kaufen als selbst zu entwickeln", so die "Prawda".

In den Sowjetblättern wird die These aufgestellt, daß die polnische Krise kein Protest der Arbeiter gegen den Sozialismus gewesen sei. Vielmehr hätten die Gegner des sozialistischen Polens innerhalb und außerhalb des Landes den Versuch unternommen, den Sozialismus zu demontieren. Das Schicksal des polnischen Volkes sei ihnen gleichgültig gewesen. Nachdem nun die Fehler analysiert wurden, habe sich die polnische Arbeiterpartei wieder konsolidiert. Die Massen stünden nun

Eine Information zer Börseneinführung

# Kreml erinnert an die Versteckte Drohung mit

Die polnische Parteiführung zeigte sich gestern äußerst zufrieden mit dem Auftritt des sowjetischen Par-teichefs Michail Gorbatschow in Warschau. Der prominente Gast aus Moskau hatte jede Gelegenheit genutzt, um Komplimente an seinen Gastgeber General Wojciech Jaruzelski zu verteilen und erkannte Polen wieder als das zweitgrößte und zweitwichtigste Land im sozialistischen Lager an. Er bescheinigte den Polen, siegreich und aus eigener Kraft den Kampf um den Bestand des Sozialismus bestanden zu haben. Dabei ließ er allerdings die alte Breschnew-Doktrin anklingen, indem er jeden Angriff auf die sozialistische Gesellschaftsordnung oder Versuche, ein Land aus dem Block zu lösen, als Gefährdung der Nachkriegsordnung in Europa und somit des Friedens bezeichnete.

In seiner abschließenden Rede in einer Maschinenfabrik in Warschau berührte der oberste Chef des Kreml sogar ein Thema, was sonst meist tabu ist: Die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Russen und Polen. Er erwähnte allerdings mit keinem Wort den Stalinismus oder gar den Mord an den polnischen Offizieren in Katyn, sondern schob die Schuld den "Zaren und Königen" zu, die die Völker gegeneinander aufgehetzt und in ihre Seelen Feindschaft gesät hätten. Im gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und Faschismus habe die Freundschaft heute tiefe Wurzeln geschlagen, meinte Gorbatschow.

Wichtiger Faktor dafür sei auch die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Gorbatschow, der sich offenbar gut auf seinen Auftritt in Polen vorbereitet hatte, sprach auch den in der Bevölkerung am stärksten kritiSchiffen. Die Polen könnten stolz auf die Flotte von 800 Schiffen sein, die die Sowjetunion in der Nachkriegszeit von ihnen gekauft habe.

In privaten Gesprächen am Rande des Parteitages meinten polnische Parteifunktionāre, die Sowjets brächten in jüngster Zeit nicht mehr die früher üblichen Klagen über die private Landwirtschaft und die star-ke Stellung der katholischen Kirche im sozialistischen Polen vor. In Anwesenheit von Gorbatschow sprach Jaruzelski sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und die Fortsetzung der Landwirtschaftspolitik aus. Er kann jetzt den "Segen" Moskaus für sich in die Waagschale werfen und seine Stellung in den Führungsgremien der Partei ausbauen.

In dieses Bild past auch, das Arbeiterführer Walesa die Reise zu einer von der italienischen Regierung organisierten Konferenz über Friedensfragen in Rom verweigert wurde. Er erhielt nicht rechtzeitig die Ausreisepapiere. "Ich bin erschüttert", sagte Walesa. Er wird weiterhin als "Zeuge" im Fall des kürzlich verhafteten Führers der Untergrund-"Solidarität", Zbigniew Bu-jak, vernommen. Nach polnischem Recht können die Behörden die Ausstellung eines Reisepasses verweigern, wenn der Antragsteller in einem Ermittlungsverfahren aussagen

Walesa schickte ein Telegramm nach Rom, in dem er unter Anspielung auf das Verhalten Warschaus bedauert, daß es in Polen derzeit "ein Monopol auf den Frieden" gebe. Das Treffen von Rom steht unter dem Motto "Der Dialog als allgemeine Grundlage für den Frieden".

#### Balten als Zwangsarbeiter in Tschernobyl?

AP, Stockholm Die sowjetischen Behörden haben

nach Darstellung einer Emigrantengruppe im Baltikum "mehrere tausend Menschen" zwangsrekrutiert und zu Säuberungsarbeiten im strah-lenverseuchten Gebiet um den Unefficksreaktor Tschemobyl in der Ukraine abkommandiert. Das in Stockholm ansässige, aus baltischen Emigranten bestehende "Osteuropäische Solidaritätskomitee" stützt sich auf Berichte von Reisenden, die kürzlich von Besuchen in Lettland und Estland zurückgekehrt sind. Die Informationen stammten von einem halben Dutzend voneinander unabbängiger Quellen und würden als höchst zuverlässig" eingestuft.

Einige der Reisenden hätten ausgeagt, zumeist seien seit Ende Mai ältere Menschen erfaßt und in den Raum Tschernobyl zum Arbeitseinsatz ge-bracht worden. An einigen Orten habe man die Leute direkt vom Arbeitsplatz weggeholt. Solche Berichte stammten aus der lettischen Hauptstadt Riga und aus den estnischen Städten Pernau und Dorpat.

Das Komitee berichtete weiter, direkt nach dem Reaktorunglück seien Wehrpflichtige zu Aufräumungs- und Säuberungsarbeiten im Tschemobył eingesetzt worden, ohne daß man sie über das bestehende Strahlenrisiko aufgeklärt habe.

Verwandte estnischer Wehrpflichiger, die aus dem finnischen Fernsehen von dem Reaktorungfück erfahren hatten, hatten später von den Soldaten selbst gehört, daß sie im Katastrophengebiet im Einsatz waren, ohne über die bestehende Gefahr informiert worden zu sein.

Wie die WELT ergänzend erfuhr, sollen in Lettland Reservisten nach der Reaktorkatastrophe zu nachtschlafender Zeit auf die zuständigen Kriegskommissariate" bestellt worden sein. Dort hätten sie dann den Befehl zur Abreise in den Raum Tschernobyl erhalten.

# "DDR" fürchtet Debatte um Status von Berlin

Landowsky: Gerüchte über "Tunnel-Flucht" nicht von mir

Bei ihrem Dementi zu den im Westen kursierenden Gerüchten über eine gescheiterte Flucht in einem Ostberliner U-Bahn-Tunnel gehen die DDR-Medien offenbar davon aus, daß die Bevölkerung durch das Westfernsehen bereits informiert wurde. Denn nur bei Kenntnis der im Westen verbreiteten Version konnte man sich auf die Ostberliner Reaktion einen Reim machen.

An sechster Stelle der "Aktuellen Kamera", der abendlichen Nachrichtensendung des "DDR"-Fernsehens, wurden die Schauerstücke des Herrn Landowski" vermeldet. Die DDR"-Nachrichtenagentur ADN hatte zu den Gerüchten um den dramatischen Fluchtversuch (WELT vom 17.) ein laues Dementi verbreitet. Am Mittwoch veröffentlichten auch die \_DDR"-Zeitungen die ADN-Erklärung

ADN nimmt Bezug auf die schon Anfang Mai veröffentlichte Version eines in Brand geratenen U-Bahnzuges und erwähnt lediglich, daß die in Frage kommmende U-Bahnstrecke keine Verbindung nach Westberlin

#### "Hysterische Reaktion"

Dem Berliner CDU-Generalsekretār Klaus Landowsky, ADN schreibt ihn mit "i" statt "y", wird vorgewor-fen, daß "Wildweststück" erfunden zu haben. "Die fast hysterische Reaktion macht das Dementi nicht glaubwürdiger", sagt Landowsky. Er weise die Behauptung, Urheber der Gerüchte zu sein, entschieden zurück. Es muß im eigenen Interesse der DDR liegen, zu einer raschen Aufklärung beizutragen und damit eine mögliche Belastung der Beziehungen zu verhindern."

Landowsky hatte am Dienstag gefordert, daß eine Expertenkommission der vier für Berlin verantwortli-

DIETER DOSE Berlin chen Mächte den Vorgang aufklären soll. Offensichtlich hat diese Fordenung die "DDR" empfindlicher ge-troffen als die in den westlichen Medien erschienenen Berichte über die angeblich blutig gescheiterte "Tun-

Da die "DDR" die Vier-Mächte-Verantwortung für Berlin leugnet, fürchtet sie offensichtlich, daß die drei Westalliierten bei den Sowiets vorstellig werden und eine Prüfung verlangen. Politische Beobachter sehen in der hestigen "DDR"-Reaktion auf Landowskys Forderung einen Zusammenhang mit dem jungsten, ge-scheiterten Versuch der "DDR", einseitig den Viermächtestatus der Stadt zu verändern.

#### Vorschlag wiederholt

Ende Mai hatte die "DDR" eine neue Paß-Regelung für Diplomaten bei Fahrten zwischen Ost- und West-Berlin eingeführt. Unter dem Druck der drei westlichen Schutzmächte, möglicherweise aber auch auf Intervention der Sowjets, mußte die Maßnahme rückgängig gemacht werden.

Nun fürchtet Ost-Berlin, daß die westlichen Alhierten erneut die Sowietunion an die gemeinsame Viermächte-Verantwortung erinnern. Das ADN-Dementi ist allerdings kaum dazu geeignet, westliche Stellen davon zu überzeugen, daß es sich bei den Vorgängen im U-Bahn-Schacht nahe des Alexanderplatzes um einen Unfall gehandeit habe. Auf die Ursachegelegentlich wurde in östlichen Be-richten ein Kurzschluß genannt geht ADN nicht ein.

Wohlverstandene Entspannungspolitik", erklärt Landowsky, erfordere auch eine Offenheit der Agumentation. Das Dementi veranlasse ihn, seinen Vorschlag zur Bildung einer Untersuchungskommission der vier Machte zu wiederholen.

#### Christdemokraten wollen Craxi akzeptieren

F.M. Rom

In Rom wird für heute damit gerechnet, daß der zurückgetretene sozialistische Ministerpräsident Bettino Craxi wieder mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Seine Kandidatur wurde in den Konsultationen mit Staatspräsident Francesco Cossiga von drei der fünf bisherigen Koalitionspartner unterstützt: Von den Sozialisten, Sozialdemokraten und Liberalen. Die anderen beiden Regierungsparteien - Christdemokraten und Republikaner - erhoben grundsätzlich keine Einwände.

Eine für Craxi positive Akzentverschiebung in der Haltung der Democrazia Cristiana ließ der christdemokratische Parteisekretär Ciriaco De Mita erkennen. Bisher hatten die Christdemokraten ihre Zustimmung zu einer neuen Koalitionsregierung unter Crazi von dessen Zusage abhängig machen wollen, das Amt des Ministerpräsidenten Ende des Jahres an einen christdemokratischen Politiker abzutreten. Nach einem Gespräch mit Cossiga überging De Mīta jedoch diese Forderung mit der Bemerkung, alle Parteien müßten ihre eigenen Interessen denjenigen des Landes unterordnen.

Wie aus politischen Kreisen verlautet, ist die Democrazia Cristiana jetzt bereit, Craxi als Regierungschef bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 1988 zu akzeptieren, wenn sich die Sozialisten für die nächste fünfjährige Legislaturperiode bis 1993 mit einem christdemokratischen Regierungschef einverstanden erklä-

#### Bayern kann auf Gummischrot zurückgreifen

Als erstes Bundesland kann Bayern bei Polizeieinsätzen künftig auch auf Gummischrotoatronen zurückgreifen. Innenminister Karl Hillermeier (CSU) bestätigte gestern vor Journalisten im Landtag, daß der Freistaat Gummischrot und Abschußgeräte, wie sie vor Jahren bei den Schweizer Jugendkrawallen eingesetzt wurden, kaufen wird. Allerdings wurde gestern noch der "Erprobungscharakter\* herausgestellt.

Einige der Geräte seien schon vorhanden. Ihr Einsatz hänge von polizeitaktischen Gesichtspunkten ab. Der Alleingang bei der Verwendung der umstrittenen Distanzmittel "kann stattfinden", sagte Hillermeier. Die Schweizer Geschosse könnten auf kürzere Distanz eingesetzt werden. als die bei MBB in Entwicklung befindlichen, für die ein Abstand von rund 60 Metern vorgesehen ist.

Insgesamt will der Freistaat vorerst knapp 100 000 Mark für Gummipatronen und Abschußgeräte ausgeben. Dies geht aus einer der SPD vorliegenden "Bedarfszusammenstellung" hervor. Danach erhält die Polizei auch für rund 1,4 Millionen Mark fast 20 000 neue CS- und CN-Reizstoffgranaten. Auch zwei Wasserwerfer für je 800 000 Mark stehen in der Liste, ebenso ein Polizeihubschrauber für 4,8 Millionen Mark, Dazu kommt eine Reihe \_kleinerer Posten", vom Gefangenentransporter bis zu 13 Ferngläsern, zehn Farbvideoanlagen und Richtmikrophonen, Polaroid-Kameras, Atemschutzmasken, Sprechfunkgeräten und 300 Paar Schnürstiefeln.

#### Lutheraner lösen Verbindungen zu drei Banken auf

Der Lutherische Weltbund (LWB)

kündigt bis Ende des Jahres seine Verbindungen mit drei Banken auf, die Geschäftsbeziehungen zu Südafrika unterhalten: der Citibank (New York), der National Westminster Bank (London) und dem Schweizerischen Bankverein (Zürich). Diese Entscheidung gab der Generalsekretär der Dachverbandes von weltweit 104 lutherischen Kirchen mit insgesamt 54 Millionen Mitgliedern, Gunkannt. Aufgrund eines Beschlusses der

LWB-Vollversammlung 1984 in Budapest hatte die Genfer LWB-Zentrale die sieben Banken, bei denen sie Konten unterhält, nach ihren Verpflichtungen in Südafrika und ihrer Bereitschaft gefragt, einem vom LWB aus Protest gegen die Rassentren-nungspolitik der südafrikanischen Regierung geforderten Abzug von Investitionen aus dieser Krisenregion nachzukommen. Nach Auswertung der Antworten und weiteren Gesprächen wurde - so der Informationsdienst des Lutherischen Weltbundes - "in Genf gefolgert", daß nur die Chase Manhattan Bank (New York), die Evangelische Darlehensgenossenschaft (Kiel), die Bank Schröder, Münchmeyer, Hengst und Co. (Frankfurt/Main) und die Stockholmer Skandinaviska Enskilda Banken in ihren Richtlinien mit den Südafrika-Grundsätzen des Weitbundes übereinstimmten. Das Gebaren der anderen drei Geldinstitute erwecke den Eindruck, "daß sie beabsichtigen, ihre geschäftlichen Beziehungen mit Südafrika fortzusetzen\*.

# Mehr Planstellen auch für Offiziere

Etat im Verteidigungshaushalt steigt um 1,4 Milliarden Mark / Forschung wird intensiviert räte- und Waffenausrüstung der 90er

Der Verteidigungshaushalt 1987 setzt für die Bundeswehr, wie schon in den vergangenen Jahren, die Schwerpunkte bei der Sicherung des personellen Bestandes - und auch bei dem Abbau erkannter Schwächen in der Verteidigungsplanung sowie bei der Verbesserung der Kampfkraft der Verbände unter stärkerer Ausnutzung moderner Technologien. Wie schon berichtet, sind im Regierungsentwurf für das kommende Jahr Finanzmittel in Höhe von 51,3 Milliarden Mark vorgesehen. Das Budget vergrößert sich damit im Vergleich zu diesem Jahr um rund 1,4 Milliarden Mark oder 2,8 Prozent. Angesichts eines zu erwartenden Kaufkraftverlustes von etwa ein Prozent erreicht die Bundeswehr damit im nächsten Jahr die früher erhobene NATO-Forderung einer realen Steigerung von drei Prozent nur etwa zur Halfte.

1987 sollen 2000 mehr längerdienende Soldaten eingestellt werden. Dann werden der Bundeswehr im Durchschnitt 285 000 Längerdiener zur Verfügung stehen. Im darauffolgenden Jahr 1988 soll die angestrebte Obergrenze von 266 000 Berufs- und Zeitsoldaten erreicht werden. Im nächsten Jahr soll die Zahl der Wehr-

RÜDIGER MONIAC, Bonn übungsplätze nicht verändert wer-verteidigungshaushalt 1987 den. 1986 beträgt sie 6600, nach 1987 soll sie bis zum Ende des Jahrzehnts auf 9000 ansteigen. Außerdem sind 1987 weitere Stel-

lenverbesserungen im militärischen Bereich vorgesehen: So wird es 170 Planstellen für Sanitätsoffiziere geben, so daß die Zahl der grundwehrdienstleistenden Ärzte weiter abgebaut werden kann. Dazu kommem 27 Planstellen für Offiziere des militärfachlichen Dienstes und 200 Planstellen für Offiziere des Truppendienstes und für Offizieranwärter im Sanitätsdienst. Schließlich ist vorgesehen, 50 Stellen für Kommandanten von Schützenpanzern "Marder" anzuheben. Dies gilt als erster Schritt für insgesamt 400 Stellenhebungen. Dazu kommen 100 neue Planstellen beim Zivilpersonal, 105 Anhebungen im einfachen Dienst und schließlich 450 Stellen für Auszubildende, so daß die Bundeswehr ihr Ausbildungsangebot auf 6561 Plätze erhöhen wird.

Abermals sind im nächsten Verteidigungshaushalt überproportional erhöhte Ansätze für Forschung und Entwicklung eingeplant. Mit zehn Prozent mehr will die Bundeswehr die Voraussetzungen dafür schaffen, die Entwicklungsarbeiten für die Ge-

Jahre auf hohem Niveau verstärkt fortzuführen. Für das sogenannte Forschungs- und Technologiekon-zept, das sich konzentriert um die Zukunftstechnologie bemüht, ist ein Aufwuchs der Finanzen um sogar 10,5 Prozent vorgesehen. Für "militärische Beschaffungen" werden rund 24 Prozent des Haushaltes aufgewandt. So werden die seit 1984 gesetzten Schwerpunkte in der Beschaffung von Fernmeldematerial und moderner Munition sowie von Führungsinformationssystemen und Waffeneinsatzsystemen – die sogenannte Peripherie - beibehalten. Zudem werden im nächsten Haushalt Großvorhaben finanziert, etwa die neuen "Tornados" für die elektronische Kampfführung, die siehente und achte Fregatte vom Typ 122 sowie ein sechstes Los Leopard 2-Kampfpan-

Auch bei der Bekleidung der Soldaten wird die Bundeswehr 1987 einen Schwerpunkt setzen: Die Gelder werden um 28 Prozent aufgestockt, so daß das Sonderprogramm zur Verbesserung des Kälte- und Nässeschutzes sowie der Kampf- und Sportbekleidung weitergeführt werden kann

IVG-Konzern Investitionen

# Wir steigern die Investitionen und erhöhen die Dividende

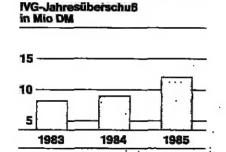

Die IVG - ein breitgefächerter Bundeskonzern mit vielen interessanten Spezialunternehmen - legt wieder einen guten Jahresabschluß

Der Jahresüberschuß der IVG erhöhte sich auf DM 13,9 Mio (Vorjahr:

Außerdem verstärkte der IVG-Konzem die Investitionen in zukunftsorientierte Sachanlagen auf DM 81,6 Mio (Vorjahr: 70,5 Mio). Als Dividende wurden DM 13,2 Mio ausgeschüttet (Vorjahr: 9,0 Mio).

Die IVG ist ein leistungsstarker Partner von Industrie, Handel und Öffentlicher Hand. Erfolgreich in ihren wirtschattlichen Aktivitäten und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Industrie Verwaltungsgesellschaft Zanderstraße 5 5300 Bonn 2

#### Auszug – Jahresabschluß zum 31. 12. 1985 1985 Konzem

| Bilanzsumme                                   | 405,3 | (366,8) | 542,9 |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------|
| Anlagevermögen                                | 373,0 | (334,5) | 438,4 |
| Umlaufvermögen                                | 32,3  | ( 32,3) | 104,5 |
| Stammkapital und<br>Rücklagen                 | 167,1 | (166,3) | 167,1 |
| Konsolidierungsaus-<br>gleichsposten          | _     | _       | 50,0  |
| Rückstellungen und<br>Verbindlichkeiten       | 222,8 | (190,4) | 309,9 |
| Treuhandvermögen/ -verpflichtungen            | 375,9 | (375,8) | 430,4 |
| Umsatzerlöse und<br>übrige Erträge (saldiert) | 157,2 | (152.0) | 489.9 |
| Jahresüberschuß                               | 13,9  | ( 9,2)  | 22,1  |
| Dividende                                     | 13,2  | ( 9,0)  |       |
|                                               |       |         |       |

Dr. Nastelski

Der ungekürzte Jahresabschluß 1985 wird im Bundesanzeiger veröffentlicht; er trägt den Bestätigungsvermerk der Treuarbeit Aktiengese schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

An der IVG können Sie sich in Zukunft beteiligen. Der Bund bereitet die Teilprivatisierung vor und plant die Ausgabe von Aktien.

> Industrie Verwaltungs Gesellschaft

service a service.

rbindung

ei Banker

#### FÜR DEN ANLEGER

HWWA: Präsident Prof. Gutowski Kassenobligationen: 1,3 Mrd. DM hat sich gegen die Schaffung eines internationalen Wahrungssystems mit Zielzonen für Wechselkurse ausgesprochen.

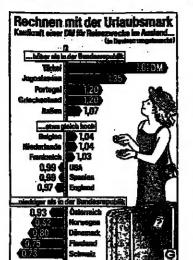

WELT-Indizes: Gesamt 269,02 (265,04); Chemie: 156,43 (153,02); Elektro: 300,71 (294,92); Auto: 764,96 (751,54); Maschinenbau: 154,29 (151,19), Versorgung: 156,44 (155,12); Banken: 393,82 (388,48); Warenhäuser: 146,14 (143,53); Bauwirtschaft: 484,38 (484,28); Konsumgüter: 166,37 (164,17); Versicherung: 1409,19 (1407,38); Stahl: 158,11 (153,92).

zum Kurs von 99,7 Prozent zuge-

teilt, die Rendite ergibt 5,58 Pro-

Kursgewinner: Hartmann 590 DM, 7,2 Prozent; BBC 348, 6; Holz-mann 535, 5,9; Blaue Quellen 425, 4,9; Brau AG 300, 4,8 (Frankfurt).

Kursverlierer: Adt 69 DM, 11,5 Prozent; Progresswerke 218, 9,5; Triumph Genüsse 58, 6,4; IKB 276, 4,8; Schwäbische Zellstoff 177,

#### **WAREN & MÄRKTE**

IW: 1986 soll ein "goldenes Jahr" für Importe in die Bundesrepublik werden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft erwartet einen Rekordstand von 31,8 (31,2) Prozent der Einfuhren an der Versorgung des inländischen Mark-

Video: Einen Kooperationsver-trag über die gegenseitige Liefe-rung von Video-Laufwerken haben Grundig und die japanische Matsushita abgeschlossen.

Öl: Trotz deutlich gesunkener Preise haben die deutschen Verbraucher beim Energiesparen nicht nachgelassen, teilt Esso mit. 1985 lag der Pro-Kopf-Verbrauch um ein Viertel niedriger als im Rekordjahr 1973.

DIW: Rund 10 Prozent der Ausgaben für Sozialhilfe in den letzten beiden Jahren waren durch Arbeitslosigkeit bedingt. 1985 waren die Ausgaben um 11 Prozent auf 20,1 Mrd. DM gestiegen.

#### WELTWIRTSCHAFT

Agrar-Streit: Die EG und die USA haben sich gestern auf ein bis zum Jahresende geltendes Abkommen geeinigt, durch das der drohende Handelskrieg im Agrarsektor abgewendet wurde, verlautete aus Brüssel.

UNO-Prognose: Die Weltwirtschaft und der internationale Handel werden sich nach dem enttäuschenden Verlauf 1985 wieder

leicht erholen. Die Weltwirtschaft soil 1986 um 3,5 (3,3) Prozent und 1987.um 3.7 Prozent wachsen.

Urtell: Italien darf weiterhin seinen Bürgern den Erwerb von ausländischen Wertpapieren und Schuldverschreibungen aus währungspolitischen Gründen erschweren und die Hinterlegung einer Kaution fordern, entschied der Europäische Gerichtshof.

#### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Kaufhof: In betont zuversichtlichen Farben wurde vor der HV ten sogar, die Dividende von 8 DM das Bild eines neuen Handelskonzerns mit Kompetenz, Profil und Zukunft gezeichnet. (S.11)

Shell: Als "wahre Goldgrube" erweist sich die deutsche Tochter für den zweitgrößten Ölmulti der Welt. (S. 12)

vierenden Konzernprobleme zeig- 8 DM erhöht. (S.11)

ten die Aktionäre. Sprecher meinsei zu hoch ausgefallen. (S. 13)

ANT Nachrichtentechnik: Das diitale Autoteleion, das in den 90er Jahren kommen soll, wird viel billiger als die bisherige Technik sein und könnte über 1 Mill. Teilnehmer erreichen. (S. 12)

Prenssag: Verständnis für die gra- IKB: Dividende wird von 7,50 auf

#### NAMEN



Wirkung wurden Heinz Dürr (52), Vorstandsvorsitzender der AEG (Foto Mitte), Johann Schäffler (50), Vorstandsvorsitzender der Dornier GmbH (Foto rechts), und Hans Dinger (59), Vorsitzender der Geschäftsführung der MTU Motoren- und Turbinen Union, zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. Sie sind für die Ressorts AEG, Dornier und MTU zuständig und behalten ihre bisherigen Funktionen bei den Betei-

ligungsgesellschaften weiter.

Bundesbahm: Vorstandsvorsitzender Reiner Gohlke wurde für zwei Jahre zum neuen Präsidenten des Internationalen Eisenbahnerverbands gewählt.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Gesetze sind Netze mit Maschen mit engen und weiten. Durch die weiten schlüpfen die Gescheiten, in den engen bleiben die Dummen

> Dr. Hans Günter Senger Präsident des Steuerberater verbandes Hessen

# Bonn trägt die Kosten für Einbeziehung der "Trümmerfrauen"

Bundeshaushalt soll durch Verlängerung des Arbeitslosengeldes entlastet werden

Der Mehrbelastung des BA-Etats

entspricht eine Entlastung des Bun-

deshaushalts, allerdings nur von etwa

60 Prozent. Denn wer länger Arbeits-

losengeld bekommt, erhält nicht die

sich unter bestimmten Voraussetzun-

gen anschließende niedrigere Ar-

beitslosenhilfe aus dem Bundesetat.

Die Verlängerung des Arbeitslosen-geldes ist laut Blüm allerdings nicht

die einzige Maßnahme zur Entlastung

des Bundeshaushalts. Andere Maß-

nahmen sollen in den nächsten Mona-

ten erörtert werden, um den ange-strebten Betrag von 2,6 Milliarden

Stoltenberg sprach von einer "für den Bundeshaushalt tragfähigen Lö-

sung, weil die notwendige Aus-gleichsregelung gewährleistet ist". Auch er wollte sich zu weiteren De-

tails des Finanzierungsmodells noch

nicht äußern, sieht allerdings noch

die Notwendigkeit von "Abstim-

Mark zu erreichen.

Die im Anschluß an die Kabinettsberatungen des Haushaltsentwurfs 1987 von einer Koalitionsrunde beschlossene Einbeziehung der "Trümmerfrauen" in die Anerkennung von Kindererziehungszeiten bei der Rentenberechnung soll den Bundeshaushalt nicht zusätzlich belasten. Das erklärten die Minister Blüm und Stoltenberg in getrennten Pressekonferenzen. Allerdings bedürfen noch zahlreiche Details der Klärung.

Die Kosten der Rentenerhöhung trägt der Bund, bestätigte Blüm. Mit Inkrafttreten des Gesetzes, also voraussichtlich am 1. Oktober 1987, soll zugleich der Bundeshaushalt "durch Neuordnung der Finanzbeziehungen des Bundes zur Bundesanstalt für Arbeit" (BA) um jährlich 26 Milliarden Mark entlastet werden. Blüm schließt eine Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus.

Es ist beabsichtigt, die Zahlung des Arbeitslosengeldes an ältere Arbeitslose abermals zu erhöhen, zumal da die Dauer der Arbeitslosigkeit mit dem Lebensalter zunehme. Im vergangenen Jahr war eine Staffelung der bis dahin generell zwölf Monate betragenden Zahlung in Kraft getreten: Ab 45 Jahre auf 16 Monate, ab 50 Jabre auf 20 und ab 55 Jahre auf 24 Monate. Blum nannte allerdings keine Zahlen über die beabsichtigte Verlängerung.

hat wieder an

einordnen.

Insgesamt rechnet das Institut mit

einem Überschuß in der Leistungsbi-

lanz von ungefähr 65 Milliarden DM,

25 Milliarden DM mehr als im vergan-

genen Jahr. Auch werde die Zahl der Beschäftigten 1986 um rund 350 000

steigen. Nach Ansicht des Instituts

wird sich der Aufschwung im kom-

menden Jahr bei einem Zuwachs des

Bruttosozialprodukts von vier Pro-

#### Der Aufschwung Minister: Hilfe für Werften ist Fahrt gewonnen nationale Aufgabe

dpa/VWD, Kiel/Bonn

Die Wirtschaftsminister und -sena-Die Zunahme von Auftragseingängen und Produktion sowie das günstitoren der norddeutschen Küstenlängere Konsumklima fördern nach Ander wollen bei ihrem Gespräch mit sicht des Instituts für Weltwirtschaft Bundeswirtschaftsminister Martin in Kiel den Aufschwung in der Bun-desrepublik Deutschland. In ihrer Bangemann (FDP) am Donnerstag in Bonn erneut versuchen, Hilfen für die Analyse zur wirtschaftlichen Lage in Werstenindustrie als \_nationale Aufgabe" darzustellen. Wie der schlesdiesem Jahr kommen die Wissenwig-holsteinische Wirtschaftsminischaftler zu dem Schluß, daß der Aufschwung im Vergleich zum Winterster Manfred Biermann (CDU) am halbjahr 1985/86 wieder Fahrt auf-nimmt. Hinweise dafür seien der Be-Mittwoch in Kiel in einem Gespräch mit dpa/vwd sagte, dürften etwaige Hilfen für den Schiffbau nicht nur schäftigungsanstieg im ersten Quartal 1986 und die Investitionspläne der separat betrachtet werden, sondern müßten als Unterstützung für die ge-samte Schiffshrtsindustrie verstan-Unternehmen, die nach dem Ergebnis von Umfragen die wirtschaftlichen Aussichten als zuversichtlich den werden.

> Biermann unterstrich, die Minister teilten "die Folgerungen aus den verschiedenen Gutachten, nach denen Kapazitätsanpassungen und zusätzliche Anstrengungen für den Erhalt der dann noch verbleibenden Kapazitäten notwendig sind". Er könne sich vorstellen, daß unter der Voraussetzung, daß in Bonn Bereitschaft für Hilfen bestehe, die Haushaltsmittel des Bundes ausreichten. So würden beispielsweise die Reedereihilfen steinische Wirtschaftsminister.

mungsgesprächen". Der Finanzbedarf zur Rentenerhöhung für die Trümmerfrauen erreicht nach Angaben von Blüm in der Spitze 1991 schätzungsweise 3,3 Milliarden Mark und geht bis 1995 auf 2,6 Milliarden Mark zurück. In dieser Zeitspanne müßte also für zusätzliche Entlastung gesorgt werden.

Zum Kabinettsbeschluß über den Bundeshaushalt erklärte Stoltenberg, die Finanzpolitik des Bundes befinde sich "seit Ende 1982 auf geradem und verläßlichem Kurs". Die Neuverschuldung sei seither auf weniger als die Hälfte reduziert worden.

Auch im Haushalt für das Wahljahr seien die Ausgaben "solide durchgerechnet" und für Ausgabenrisiken "ausreichende Vorsorge getroffen" worden "Für neue kostspielige Ausgabengesetze" gebe es allerdings "keinen Spielraum". Diesen Spielraum sieht Stoltenberg in der gleichzeitig verabschiedeten Finanzplanung lediglich für die geplante Steu-ersenkung. Die Zahl der Planstellen wurde per Saldo nicht erhöht. 580 neuen Stellen (davon 200 bei den Ministern Süssmuth und Wallmann) stehen Streichungen an anderer Stelle

# **AUF EIN WORT**



Der Versicherungskaufmann muß auf Dauer Ansehen mitbringen und Vertrauen ausstrahlen. Waghalsige Balanceakte zahlen sich nicht aus. Mit einem heruntergewirtschafteten Ruf lassen sich keine Qualitätsgeschäfte mehr abwickeln.

#### zent fortsetzen. Allerdings werde die Zahl der Beschäftigten auf Grund des derzeit nicht ausgenutzt. "Das gäbe Luft für eine andere Zweckbestim-Kosteneffektes der Lohnsteigerun-Max Engl, Präsident des Bundesver-bandes Deutscher Versicherungskauf-leute (BVK), Bonn. FOTO: DIEWELT gen insgesamt langsamer wachsen als 1986. mung", betonte der schleswig-hol-

Standards für Reaktorsicherheit Anhörung der CDU/CSU-Fraktion - Bundesweit reichendes Meßnetz gefordert

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Eine öffentliche Anhörung über die Standards der Reaktorsicherheit und des Haftungsrechtes, die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter Beiziehung der, wie es hieß, "besten Sachkenner in der Bundesrepublik Deutschland" am Mittwoch im Bundeshaus in Bonn veranstaltet wurde, führte zu einer Reihe von Forderungen hauptsächlich auf dem Gebiet internationaler Zusammenschlüsse.

Daneben wurde gefordert, schnellstens ein bundesweit reichendes Meßnetz für die Ermittlung von Strahlungen aufzubauen. Der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) sollen mehr Befugnisse übertragen werden, sie soll damit alle Mindeststandards verbindlich festlegen

Zum Abschluß der Anhörung betonten Sprecher der neu gegründeten Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz

Reaktorsicherheit CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in den Prüfungskommissionen, die jetzt verstärkt die Sicherheit von Kernkraftanlagen weltweit und im Auftrag der IAEO untersuchen sollten, müß-ten die Verantwortlichkeiten "sauber getrennt" sein. Der Sachverstand der Industrie sei gefragt, es dürfe aber keine "Verwischungen der Verant-wortlichkeiten" oder "Interessens-bilde" geben, die der Öffentlichkeit signalisieren könnten, daß nicht mit "eiserner Objektivität" vorgegangen

Im einzelnen sind nach Auffassung der Unionsfraktion unter anderem folgende politische Folgerungen aus den Darlegungen der gehörten Ex-perten zu ziehen: Anforderungen an Werkstoffe, die Herstellung und die Qualitätssicherung einschließlich zerstörungsfreier Prüfungen sollten

der über den sogenannten ASME-Code hinaus neu geregelt werden. Das vorgeschlagene Konzept umfaßt in erster Linie das Prinzip der Qualität durch fortschrittliche Produktion. Zusammen mit vier unabhängigen Redundanzen können große Brüche ausgeschlossen werden.

> Die bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO bereits vorhandenen Modellabkommen zu Meldeund Informationspflichten bei Unfällen und Störfällen sowie zur gegenseitigen Hilfeleistung bei Unfällen sollten für alle Mitgliedsstaaten der Organisation verbindlich werden.

Schließlich wird in dem Papier festgehalten, daß bereits die Mitgliedschaft in einem völkerrechtlich verbindlichen Haftungssystemm zu verstärkten Anstrengungen hinsichtlich der Sicherheit von kerntechnischen Anlagen führen könne.

#### VW-Privatisierung Von DOMINIK SCHMIDT

ENTROPINE OF PRINCES

Bundesfinanzminister

Gerhard Stoltenberg

wird an der

Privatisierung von

VW festhalten. Auf

der morgigen

Hauptversammlung

wird das Thema

Gegenstand der

Diskussion sein.

Niedersachsen wird

seinen Anteil halten.

and the second of the second s

Volkswagen AG morgen in Wolfsburg angesprochen werden, dürfte mit einiger Sicherheit um eine Facette bereichert werden, um den Fragenkomplex nämlich, wie die Beteiligungsverhältnisse nach dem Ausstieg des Bundes im kommenden Jahr aussehen werden. Die bisherigen Reaktionen auf die Ankündigung des Bundesfinanzministers. bei seinen Privatisierungsanstrengungen auch vor VW nicht haltzumachen, lassen beileibe nicht nur Zustimmung erkennen. Dies wird sich in der Wolfsburger Stadthalle fortsetzen. Auf die Vertreter des Bundes im VW-Aufsichtsrat, allen

voran Staatssekretär Schlecht, dürfte wenig Schmei-chelhaftes zukommen.

Angeheizt wird die Stimmung nicht zuletzt durch die Stellungnahme des IG-Metall-Vorsitzenden Hans Mair. Mair, zugleich stellvertretender AR-Chef des Automobilkonzerns, sprach schlichtweg von

einer "Verschlechterung des Bundesvermögens" und warf Stoltenberg den "planvollen Rückzug des Staates aus der Verantwortung für die Arbeitsplätze" vor. Äußerungen ähnlicher Art kommen aus den Reihen des gerade bei VW mächtigen Betriebsrats, der immerhin mit sechs Vertretern im Aufsichtsrat präsent ist. Der Bundesfinanzminister hat derlei Kritik durchaus erwartet. Schon bei der Bekanntgabe seines Vorhabens hatte er den - inzwischen begründeten - Verdacht geäußert, vor allem die IG Metall werde massiv gegen seine Pläne protestieren. Vom VW-Management mit Vor-

standschef Carl H. Hahn an der Spitze sind Einlassungen zu diesem Komplex nicht zu erwarten. Die Standardformel, daß es nicht Sache des Vorstands sei, über Veränderungen im Anteilseignerkreis zu urteilen, dürfte auch diesmal zur Begründung der Meinungsabstinenz en werden, wenngleich Hahn und seine Kollegen nie ein Hehl daraus gemacht haben, daß sie nimmt, muß abgewartet werden.

Die Palette von Themen, die auf mit dem Großaktionär Bund ganz der Hauptversammlung der gut leben konnten. gut leben konnten.

Wohin der 20-Prozent-Anteil des Bundes letztlich gehen wird, läßt sich endgültig noch nicht absehen. Stoltenberg spricht von einer breiten Streuung der nominal 240 Mill. DM Aktien, die überdies über einen längeren Zeitraum hinweg in den Markt gegeben werden sollen. Offen ist, ob und in welcher Form die Mitarbeiter bedacht werden. Erst jüngst hatte Hahn darauf hingewiesen, daß das Thema Belegschaftsaktien derzeit nicht erörtert werde.

Der andere Großaktionär, das Land Niedersachsen, bleibt aber der Volkswagen AG erhalten, wenn auch nicht mehr direkt. Das Land hat nämlich An-

fang Juni die "Hannoversche Beteiligungsgesellschaft" ge-gründet und seisellschaft" ne Aktien dort eingebracht. Der Hintergrund dieser Transaktion ist das Mitziehen bei künftigen Kapitalerhöhungen. Im Haushalt stehen Mittel dafür nicht zur Verfügung; die neue Gesellschaft indes darf sich zu

verschulden. Auch steuerliche Gründe werden geltend gemacht: Im Gegensatz zum Land kann die Gesellschaft die mit der Dividendenausschüttung verbundene Kapitalertragsteuer nutzen.

Bei all dem steht das Ziel im Vordergrund, die 20prozentige Beteiligung aufrechtzuerhalten. Sie nämlich garantiert dem Land bei Abstimmungen eine Sperrminorität. Damit die niedersächsischen Interessen im Aufsichtsrat durch die Entsendung von zwei Mitgliedern gewahrt werden, hat das Land selbst Aktien im Nominalwert von einer Million Mark behalten.

Die VW-Stiftung, die von der Di-videndenzahlung des Unternehmens profitiert, rechnet nicht mit einer Schlechterstellung nach dem Verkauf der Bundesanteile. Auf die Struktur der VW-Aktionäre allerdings wird sich die Trennung des Bundes doch empfindlich auswirken. Die Zahl der Anteilseigner, erst kürzlich mit 344 000 errechnet, dürfte kräftig steigen. Ob das Inter esse im Ausland an VW weiter zu-

## Wirtschafts-Weltmeister

gil. – "Massenelend", "Sozialab-bau" und "neue Armut" – bekannte Begriffe aus einschlägigen Loseblattsammlungen. Damit möchte man die die Deutschen in den Sommerurlaub entlassen und hernach wieder empfangen. Schließlich ist

Indes will sich die schlotternde Furcht nicht einstellen, wenn man auf die 2,2 Billionen (!) Mark Geldvermögen denkt, das die Deutschen aufgehäuft haben. Sechs Wochen Urlaub sucht auf der Welt seinesgleichen. Millionen, die im Ausland Ferien machen, mögen zwar Strände und Palmen bewundern, kaum aber den Massenwohlstand, die Preise oder die soziale Sicherung dort. Die bombenstabile Deutsche Mark zieht neidische Blicke auf

1985 mußte ein Industriearbeiter nur 13 Minuten arbeiten, um sich ein Päckchen Butter, ein Ei und eine Flasche Bier zu kaufen, in den "goldenen Fünfzigern" fünfmal solange ( eine Stunde und sechs Minuten). Dabei ist Kaufkraft des Lohnes ist nur einer von vielen erstaunli-

chen Wohlstandsindikatoren. Der Erfolg gilt wenig im eigenen Lande. Vielleicht stellen die Urlauber aus der Ferne fest, daß sie wirtschaftlich erreicht haben, was sie im Fußball verfehlten: die Weltmeisterschaft.

#### Mikrowellen

fu (London) - Tiefgefrorene Gerichte, Fritten, Hühnchenkeulen oder Hamburger - rein in den Mi-krowellenherd, und nach wenigen Augenblicken kommt das Schnell-gericht auf den Tisch. Kein Wunder, daß die so sehr auf "fast food" eingeschworenen angelsächsischen Länder mit dem Mikrowellenherd längst den idealen Küchenhelfer ausgemacht haben. Bis heute haben sich infolgedessen mehr als 20 Prozent der britischen Haushalte einen Mikrowellenherd angeschafft. Das ist zwar noch nicht viel im Vergleich zu den USA mit 42 Prozent. Doch nur zwischen zwei und drei Prozent der deutschen und französischen Haushalte ihn. Erst in ein bis eineinhalb Jahren wird die Mikrowellen-Welle in Großbritannien ihren Höhepunkt erreicht haben. Für das leibliche Wohl, so scheint es, soll immer weniger Zeit aufgewendet werden.

# Unser Dankeschön für Sie wenn Sie für die WELT einen neuen Abonnenten gewinnen

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, iber die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie

# Akku-Bohrmaschine Prämien-Gutschein

Modell Bosch PBM 7.2 V. Leichte handliche Akku-Bohrmaschine, mit der Sie <u>unabhängig von der Steckdose</u> arbeiten können.

Mechanisches 2-Gang-Getriebe.
Drehrichtungs-Umschaltung Rechts-Linkslauf.
Deshalb ideal auch zum Eindrehen und Lösen von Schrauben. Bohr-Ø in Stahl 10 mm, in Holz 15 mm. Schrauben-Ø bis 6 mm.

Akku 7,2 V. Komplett mit Akkupack, Ladegerät, Schraubendreher-Doppelklinge.

# An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe nebenstehenden Bestellschein). Als Belohnung dafür wünsche ich die Akku-Bohrmaschine

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Vorw./Tel.: \_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Der neue Abonnent gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Dankeschön-Prämie steht mir zu, wenn das erste Bezugsgeld für das neue Abonnement beim Verlag eingegungen ist.

Bestellschein Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bitte liefem Sie mir die WELT mindestens 12 Monate ins Haus. Der günstig Abonnementspreis beträgt im Inland monatlich DM 27,10. anteilige Versandkosten und Mehrwertsteuer eingeschlossen. Die Abonnements-Bedingungen ergeben sich aus dem Impressum der WELT. Ich war während

Unterschrift des neuen Abonnenten: Ontersedrift des fieden Abothtenett.

Ich habe diss Rocht, diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen
srechtzeitige Absendung genügt schriftlich zu widerrufen bei
DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift des neuen Abonnenten

Nachbarn und Kollegen den einen oder anderen

für die WELT gewinnen.

#### Gewinnsturz bei General Electric

Der größte britische Elektro- und Elektronikkonzern, General Electric Company (GEC), hat im vergangenen Geschäftsiahr 1985/86 (31. März) zum ersten Mal seit 19 Jahren einen Rückgang im Gewinn vor Steuern hinnehmen müssen. Nach Angaben von GEC verringerte sich der Vorsteuergewinn von 725 Mill. auf 701 Mill. Pfund (gut 2,36 Mrd. DM). Der Konzernumsatz stieg unwesentlich um 39 Mill. auf 5,66 Mrd. Pfund.

Den größten Gewinneinbruch wies GEC in seinem umsatzstärksten Bereich elektronische Systeme und Komponenten aus - im wesentlichen Verteidigungsgerät und Waffensysteme. Im vergangenen Jahr ging hier

#### Geistige **Klarheit** kann man abonnieren.

Bitte: Bine liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider-DIE WELT, Venrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bel: DIE WELT, Vertrieb,

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

der Gewinn von 234 auf 201 Mill. Pfund zurück. Ursache ist der Ertragseinbruch bei der kanadischen Tochtergruppe Marconi sowie die schlechte Geschäftslage bei mobilen Heeres-Kommunikationssystemen.

GEC, dessen Hauptgeschäftsführer Lord Weinstock vor einigen Jahren aufgrund des Gewerkschaftswiderstands vergeblich versuchte, die AEG wärtig, für 1,6 Mrd. Pfund (5,4 Mrd. DM) den britischen Hersteller von Kommunikationsanlagen, elektronischen Systemen und Luftfahrtkomponenten, die Plessey Company, zu kaufen. Noch in diesem Monat wird die britische Kartellbehörde ihre Untersuchungen hierüber abschließen.

# Den Haag spart besonders im öffentlichen Dienst

Regierungskoalition wird Steuererhöhungen nicht vermeiden können - Gewerkschaften stimmen künftigem Kurs zu

Zwei Dinge haben für uns in den kommenden vier Jahren oberste Priorität: zum einen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zum anderen die weitere Verringerung der Staatsschuld." Mit diesem Satz umriß der von Königin Beatrix als Moderator bei der Ausformulierung eines neuen Haager Regierungsprogrammes eingesetzte Jan de Koning kurz den Kurs des künftigen christlich-liberalen Regierungsbündnisses in Den Haag, das erneut von dem Okonomen Ruud Lubbers als Premierminister geleitet

Der sozialökonomische Teil dieses ietzt zwischen den Christdemokraten (CDA) und den Rechtsliberalen (VVD) sestgelegten künftigen Wirtschaftskurses sieht eine ganze Reihe von Sparmaßnahmen vor, mit denen die jetzige, sich auf 7,3 Prozent des Bruttosozialproduktes belaufende Haager Staatsschuld bis 1990 dann

Die deutschen Ausfuhren können

1986 zwar nicht an die Rekordent-

wicklung des vergangenen Jahres anschließen, aber es besteht auch

kein Anlaß zu übertriebenen Be-

fürchtungen. Das bestätigen die jungsten Außenhandelszahlen des

Statistischen Bundesamts für den

Monat Mai. Zwar sind die Ausfuhren

gegenüber dem Vorjahr wertmäßig

um 13 Prozent auf 40,6 Milliarden

Mark gesunken, weil Dollarrückgang

und die Einfuhrdrosselung der

Opec-Staaten die Absatzchancen der

deutschen Exporteure beeinträchti-

gen. Wenn man aber einmal die ver-

zerrenden Preiseffekte beiseite läßt,

Während das Deutsche Institut für

Wirtschaftsforschung für das erste

Quartal dieses Jahres einen realen

Rückgang der Warenausfuhren er-

rechnet hatte, ergibt die Entwick-

sieht die Situation besser aus.

HELMUT HETZEL, Den Haag auf fünf Prozent des Nationaleinkommens reduziert werden soll.

Im einzelnen sollen die staatlichen Zuschüsse im sozialen Wohnungsbau erheblich gekürzt werden, was dazu führen wird, daß Zehntausende von Sozialwohnungen oder staatlich ge-förderten Eigenheimen künftig nicht mehr gebaut werden können. Erneut enorm zur Ader gelassen wird der öffentliche Dienst. Er soll nicht nur entbürokratisiert und personell erheblich ausgedünnt werden, sondern die Beamten und Angestellten dieses Sektors müssen insgesamt mit 2,3 Milliarden Gulden (rund zwei Milliarden DM) weniger Staatsgeldern für ihre Sozialleistungen rechnen. Zudem sollen im öffentlichen Dienst bis 1990 insgesamt 46 000 Stellen gestrichen werden.

Der Rotstift wird aber auch kräftig im Gesundheitswesen (Kürzung: 1,2 Milliarden Gulden) und bei zahlreichen ministeriellen Einzeletats ange-

Preisentwicklung verdeckt Außenhandelstrends

lung bis Mai gegenüber dem Vorjah-reszeitraum ein leichtes Exportplus

von 0,2 Prozent. Damit könnte sich

ein leichter Trend zur Überwindung

der im Herbst eingeleiteten Export-

Die preisbereinigte Entwicklung

macht aber auch noch einen anderen

sehr viel wesentlicheren Umstand

deutlich: Die Deutschen haben in

diesem Jahr viel mehr auf den Aus-

landsmärkten gekauft. Der mit 8,1

Milliarden Mark nach wie vor hohe

nominale Außenhandelsüberschuß

verstellt den Blick für die Tatsache,

daß die Wareneinfuhren längst weit-

aus stärker zunehmen als die Aus-

Die Importe sind von Januar bis

Mai gegenüber dem Vorjahr preisbe-

reinigt um fünf Prozent gewachsen,

während die deutsche Volkswirt-

schaft in diesem Zeitraum für die

Warenimporte 9,3 Prozent weniger

Schwächephase andeuten.

setzt. Das Erziehungsministerium beispielsweise muß mit 700 Millionen Gulden weniger auskommen, Verteidigungs- und Wirtschaftsressort mit ie 500 Millionen. Unterm Strich ergibt sich so ein eingesparter Betrag bei den Staatsausgaben von 18,5 Milliarden Gulden (rund 16 Milliarden DM), mit dem der alte und mit Sicherheit auch wieder neue Haager Finanzminister Onno Ruding seine Kasse bis

1990 zu entlasten versucht.

Diese neuerliche Sparoperation soll allerdings, so ein weiteres Ziel der christlich-liberalen Koalitionsvereinbarung, die Kaufkraft der Bevölkerung im Prinzip nicht antasten. Günstig wirkt sich in diesem Zusammenhang sicher die mit 0,7 Prozent für 1986 veranschlagte äußerst niedrige Inflationsrate aus. Wie der Kaufkrafterhalt aber etwa bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu

bewerkstelligen sei, bleibt offen. Inzwischen werden zusätzlich auch

ausgegeben hat. Für die Koniunk-

turlage der Lieferländer ist aber

die Mengenrechnung auschlagge-

bend. Die Differenz zwischen men-

genmäßiger und wertmäßiger Ent-

wicklung ergibt sich, weil die Im-

portpreise - bedingt durch den Öl-

preisverfall - erheblich stärker ge-

sunken sind als die Exportpreise.

Der Vorwurf der USA, die Bundesre-

publik expandiere zu Lasten ihrer

Handelspartner, steht damit bei dif-

ferenzierter Betrachtung in etwas an-

Die Wareneinfuhren profitieren

nicht nur davon, daß sich die Wettbe-

werbssituation von Anbietern aus

Markt verbessert hat, sondern auch

zunehmend von positiven Konjunk-

tureinflüsssen hierzulande. Die Zu-

wächse bringen auch zum Ausdruck,

daß sich die Wachstumskräfte all-

mählich auf das Inland verlagern.

lem Dollarraum auf dem deutschen

derem Licht da.

Steuererhöhungen erwogen; Benzinund Mehrwertsteuer sind im Gespräch. Sie spielen angesichts fallender Öl- und damit auch Erdgaspreise in Den Haag längst eine große und wichtige Rolle bei Lösungsmodellen, die daraus entstehenden Einnahmedefizite des Staates aus den Erdgas-verkäufen in Höhe von rund 15 Milliarden Gulden jährlich aufzufangen.

Insgesamt aber kann der jetzt abgesteckte neue Haager Spar- und Sanie-rungskurs als ein gelungener Kompromiß bezeichnet werden. Denn sowohl Arbeitgeber als auch Gewerkschaften sehen darin in ungewöhnlicher Übereinstimmung, wie die er-sten Reaktionen zeigen, überwiegend "positive wirtschaftspolitische Weichenstellungen". Das Vertrauen, vor allem in der Industrie, daß die derzeit positive wirtschaftliche Entwicklung durch diesen Kurs unterstützt wird, "ist gestiegen", sagt ein Sprecher des Arbeitgeberverbandes VNO.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Achim: Liesel Konkurs eröffnet: Achim: Liesel Freiermuth; Albatadt: Nachi d. Dietrich Kuchenbecker, Meßstetter-Tieringen; Josef Reiser, Nusplingen-Heidenstadt; Balingen: Josef Rapp, Halgerloch; Bayreuth: Nachl d. Antje Maria Hannelore Walter geb. Janizen, Pegnitz, Coesfeld: Josef Madi GmbH, Billerbeck; Hamburg: Hausbau Boberg GmbH; Hamnever: W. Döring Reifencenter GmbH; Video-TV-Rent GmbH; Köln: Hilmsr Gros; Margarete Gros: Königstein: GiF; Bauplanung Gros, Kimigatein: GiFi Bauplanung GrobH, Kelkheim/Tamus; Krefeld: Karl-Heinz Mausberg; Flensburg: Jo-hann Brodersen, Kaufmann; Karlsru-he: Nachl. d. Karla Theresia Schmidt he: Nachl. d. Maria Theresia Schmidt geb. Daferner; Kleve: Karl Verfürlt GmbH & Co. Metalliau KG; Karl Verfürth Geschäftsführungsges. mbH; Krefald: Wilhelm Kell; Landau: Gerhard Kettenbach, Edenkoben: Landshut: Elektro Hötschl GmbH, Reisbach; Läbeck: Hans Brincker, Kaufmann, Stockelsdorf; Offenburg: Hütten- u. Freizeit-Service GmbH; Siegburg: Waldsauna Much Növerhof GmbH, Much-Növerhof; Wolfratskaunear. Schreinermeister. Much-Növerhof; Wolfratshansen Gerhard Günzinger, Schreinermeister

Vergleich beantragt: Bremen: Thie-le & Co.: Stuttgart: Bletec Profilier GmbH, Oberboihingen.

# WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

#### Verbraucher sparsam

Hamburg (AP) - Rund 6,2 Mrd. DM haben die Bundesbürger in den ersten fünf Monaten des Jahres 1986 durch den Ölpreisverfall gespart. Nach Angaben der Esso AG haben die Verbraucher von Januar bis Mai diesen Betrag weniger auszugeben brauchen als in den ersten fünf Monaten 1985. Trotz der Tiefpreise für Benzin und Heizöl habe sich aber am sparsamen Verhalten der Bundesbürger nichts geändert, stellte das Unternehmensangaben verbrauchen die Bundesbürger im Durchschnitt 2085 Liter Mineralöl im Jahr. Das seien pro Verbraucher 560 Liter weniger als 1973, als der Mineralölverbrauch seinen Höchststand erreicht hatte. Die Einsparung sei in erster Linie von den Verbrauchern von leichtem und

schwerem Heizöl erreicht worden. dämnft seien Aufgrund der erwarte-1985 habe der Absatz an schwerem Heizől erstmals seit 1961 wieder die Zehn-Millionen-Tonnen-Grenze unterschritten. Er habe sich in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert, berichtete das Unternehmen.

#### Gastwirte zufrieden

Bonn (AP) - Die Hoteliers und Gastwirte in den Touristengebieten der Bundesrepublik erwarten eine gute Sommersaison. Nach einer Umder Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) veröffentlichte, rechnen 40 Prozent der Betriebe mit einem besseren Geschäft in den Sommermonaten. Besonders gut werde die Entwicklung an Nord- und Ostsee eingeschätzt, während die Erwartungen in den Großstädten eher geten Umsätze planten viele Betriebe die Einstellung neuen Personals. Nur ein Teil wolle die Preise erhöhen, wobei anders als im Vorjahr nicht die Übernachtungen, sondern Speisen und Getränke teurer werden sollten.

#### Libven-Schock

London (dpa/VWD) - British Airways (BA) ist unter den europäischen Fluglinien besonders schwer vom Passagierschwund nach dem US-Nach dem Bericht der Londoner Zeitung "The Times" ging die Zahl der Fluggäste bei BA im Monat Mai um 14 Prozent gegenüber Mai 1985 zurück. Bei der französischen Air France betrug der Rückgang sechs Prozent, bei KLM fünf und bei Lufthansa rund drei Prozent.

#### Weltbank senkt Zinsen

Washington (AP) - Die Welthank in Washington hat eine weitere Senkung ihrer Kreditzinsen für Entwicklungsländer von 8,5 auf 8,23 Prozent bekanntgegeben. Der neue Zinssatz tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt vorerst bis zum Jahresende.

#### Dollar schwach

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Kurs des US-Dollar lag auch gestern schwach bei rund 2.18 DM. In Frankfurt wurde der amtliche Mittelwert mit 2,1855 DM nach 2,1829 DM am Dienstag festgestellt. Der zuletzt recht feste Goldpreis konnte nur knapp gehalten werden: 344,00 (345,10) Dollar für die Feinunze und 24 290 (24 360) DM für den Kilobarren. Unter Beröcksichtigung der Per

## Kernkraft setzt sich durch

BP-Studie: Trotz Einsparungen steigt Energieverbrauch

WILHELM FURLER London Der Welt-Appetit für Energie ist trotz aller Einsparbemühungen und Preisschwankungen weiter gewachsen. Den Welt-Energiestatistiken des Ölkonzerns BP zufolge sanken die Steigerungsraten im vergangenen Jahr leicht. Lag der Anstieg im Welt-Energieverbrauch 1984 noch bei 3.7 Prozent, so verringerte er sich 1985 auf 2,5 Prozent Dies, so BP, geht vor allem auf die Verlangsamung der Wirtschaftsaktivitäten insbesondere im OECD-Bereich zurück. Zwei Drittel der zusätzlichen Energienachfrage kam 1985 aus Ländern mit zentralistisch gelenkter Wirtschaft.

Seit Mitte der sechziger Jahre hat sich der Gesamt-Energieverbrauch verdoppelt. Doch die Ölpreis-Sprünge der siebziger Jahre haben zumindest bewirkt, daß die durchschnittliche Zunahme im Energieverbrauch während des letzten Jahrzehnts unter zwei Prozent pro Jahr gelegen hat.

Unter den Primärenergieträgern war auch im letzten Jahr wieder die Kernenergie am erfolgreichsten. Insgesamt hat sich der Verbrauch an Kernenergie in allen Teilen der Welt gegenüber 1984 um fast 16 Prozent ausgeweitet. Heute wird den BP-Angaben zufolge zehnmal so viel Kernenergie erzeugt wie 1971. Mit dem Einsatz von Kernenergie werden inzwischen fossile Brennstoffe in einer Größenordnung von mehr als 300 Mil-lionen Tonnen Öläquivalent pro Jahr

Im Jahr des 25jährigen Bestehens der Organisation erdölexportierender Länder fiel 1985 der Opec-Anteil an der Welt-Ölproduktion auf 30 Prozent. Kurzfristig sank sie sogar auf 28 Prozent. Dagegen hielt der Anstieg der Ölproduktion in Ländern außerhalb des Opec-Kartells mit plus 600 000 Barrel pro Tag auf 25 Millionen Barrel (ein Barrel = 159 Liter) pro Tag an. In der nichtkommunistischen Welt ging die Ölnachfrage im vergangenen Jahr um ein Prozent zurück. während sie in den Ländern unter kommunistischem Einfluß um insgesamt 15 Prozent stieg - auch aufgrund eines schweren Winters 1984/85, der zu Produktionsschwierigkeiten führte, die weit in den Sommer hineinreichten.

principally

Kohle hat den BP-Statistiken zufolge die Fortschritte von 1984 im vergangenen Jahr wiederholt; der Kohleverbrauch stieg 1985 weltweit um fünf Prozent. Selbst ohne den künstlichen Schub, der dem Kohleverbrauch durch das Ende des einjährigen Bergleutestreiks in Großbritannien gegeben wurde, hätte der Anstieg noch 3,2 Prozent betragen.

Das Wachstum im Kohleverbrauch ging in erster Linie auf einen verstärkten Einsatz des fossilen Energieträgers in den amerikanischen Stromkraftwerken zurück. Aber auch im skandinavischen Raum und in Südeuropa gewann die Kohle an Boden und machte den Verbrauchsrückgang in Frankreich und in Deutschland, wo die Elektrizitätserzeugung zunehmend von der Kern-kraft abhängt, mehr als wett.

In der BP-Studie wird auf den Ölpreisverfall einerseits und die Atomreaktor-Katastrophe von Tschemobyl hingewiesen. Wie groß die Verschiebungen sind, die durch diese Ereignisse entstehen, ist noch unklar.

#### **Entwurf Bundeshaushalt '87** Einzelplanübersicht - Ausgaben

|      | Einzelplan                  | Soll<br>1986 | Entworf<br>1987    | Veränderung<br>geg. Vorjahr      |
|------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
|      |                             |              | Mill DM —          | - in % -                         |
| 01   | Bundespräsidialamt          | 18,6         | 20,7               | + 11,3                           |
| 02   | Bundestag                   | 474,3        | 514,5              | ÷ 8,5                            |
| 03   | Bundesrat                   | 12.6         | 12.3               | - 2,4                            |
|      | Bundeskanzleramt            | 501,6        | 514.5              | + 8,5<br>- 2,4<br>+ 2,6<br>+ 4,7 |
|      | Auswärtiges Amt             | 2 470,6      | 2 587,6<br>3 716,7 | + 4.7                            |
| 06   | Inneres                     | 3 467,7      | 3 716.7            | + 6,9                            |
| 07   | Justiz                      | 385,8        | 424.7              | + 10.1                           |
|      | Finanzen                    | 3 465,6      | 3 543,2            | + 22<br>+ 17.6                   |
| 09   | Wirtschaft                  | 4771,7       | 5 612,3            | + 17.6                           |
|      | Ernährung, Landwirtschaft   | 6 924.2      | 7 888,9            | + 13,9                           |
| 11   | Arbeit und Soziales         | 58 489,9     | 59 546.8           |                                  |
| 12   | Verkehr                     | 25 411.9     | 25 588,0           | + 0,71                           |
| 13   | Post- und Fernmeldewesen    | 15.4         | 32,5               | +111,0                           |
| 14   |                             | 49 911,1     | 51 300.0           | + 2,8                            |
| 15   | Jugend, Familie, Frauen, Ge |              |                    |                                  |
| -    | sundh.                      | 18 214,2     | 19 023,6           | + 4,4                            |
| 16   | Umwelt, Naturschutz, Reakt. | 358,6        | 429,5              | + 19.8                           |
| 19   | Bundesverfassungsgericht    | 13,5         | 14,4               | + 6,7                            |
| 20   | Bundesrechnungshof          | 41,7         | 44,3               | + 6,2                            |
| 23   | Wirtschaftl. Zusammenarbeit | 6 787,2      | 6 975,0            | + 2.8                            |
| 25   |                             | 5 799,6      | 6 019,2            | + 2.8<br>+ 3.8                   |
| 27   | Innerdeutsche Beziehungen   | 769,1        | 809,5              | + 5,3                            |
| 30   | Forschung und Technologie   | 7 410,8      | 7 560,0            | + 2.0                            |
| 31   | Bildung und Wissenschaft    | 4 057,8      | 3 957,7            | - 2.5                            |
| 32   | Bundesschuld                | 34 158,6     | 35 090,7           | + 2.0<br>- 2.5<br>+ 2.7          |
| 33   | Versorgung                  | 9 550,1      | 9 522,5            | - 0,3                            |
| 35   | Verteidigungslasten         | 1 767,2      | 1 834,3            | + 3.8                            |
| 36   | Zivile Verteidigung         | 851.6        | 866.3              | + 1,7                            |
| 60   | Allgem. Finanzverwaltung    | 17 379,0     | 17 550,3           | + 1.0                            |
| uu . | vident LineuxAstAstrons     | 11 919,0     | 11 000,0           | + 1,0                            |
|      | Gesamtsumme                 | 263 480,0    | 271 000,0          | + 2,9                            |

# Marriott Hotels Sommer-Aktion für Wochentage.

# Bis zu 50% Ermäßigung

PARIS, Avenue George V; LONDON, Grosvenor Square; AMSTERDAM, Leidseplein; ATHEN, Syngrou Avenue; WIEN, Parkring.

Jetzt, wo wir unsere Preise um bis zu 50% ermäßigt haben, lohnt sich ein Aufenthalt in den Marriott Hotels in Europa noch mehr als sonst.

Durch thre zentrale Lage sind unsere Hotels wie geschaffen für Konferenzen und Vergnügen. Die Hotelanlage für den Geschäftsmann und die erstklassige Zimmerausstattung sorgen für eine hervorragende Business-Atmosphäre und all das jetzt zum ermäßigten Preis.

Die Marriott Hotel Sommer-Aktion die angenehme Art, Ihre Geschäfte abzuwickeln.

Zwecks Einzelheiten und Reservierungen rufen Sie bitte an: Bundesrepublik Deutschland 0130 4422 (gebührenfrei).

- \* Die Ermäßigung ist von Hotel zu Hotel verschieden.
- \* Das Angebot gilt von Montag bis einschließlich Donnerstag.
- \* Wenn Sie geme Einzelheiten über unsere Sommer-Wochenend-Aktion mit Preisen pro Person und Übernachtung von DM165 (freitags bis sonntags) erfahren möchten, rufen Sie bitte die untenstehende Nummer an. Der
- \* Das Angebot gilt vom 1. Juni bis zum 31. August 1986, aber nicht für

genannte Preis gilt ohne MwSt.



#### Elektro-Technik — Schaltschrankbau — Industrieinstallation

Wir haben für Sie noch Kapazitäten frei: Fleuren, Elektro-Technik, Tel. 0 28 21 / 3 05 43, Telex 8 11 763

Übernehme für Sie: Auslieferungslager, Dienstleistungen, Vertretung im Postleitzahl-Bezirk 7. Räume, Pkw, Tel. vorhanden. Kontaktaufnahme erb. unter

#### Investieren Sie jetzt! DER STAAT HILFT MIT (wenn Eigen- oder Fremdkapital fehit):

in den bewährten Sonderheiten der "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" — im 27. Jahrgang — finden Sie zuverlässig, übersichtlich, aktuell alle Finanzierungshilfen des Bundes

und der Länder 1986 - mit über 400 Programmen für alle Wirtschaftsbereiche Heft 1 — an die gewerbliche Wirtschaft (enschl. Verkehrswetschaft, Freie Berufe) 112 Seiten, 28, — DM

Helt 2 — für den Wohnungsbau (emschl. Wohngeldtabellen 1985, der Mietenhöchstbeträge und

Helt 3 - an die Lands

— Heft 3 — an die Landwirtschaft
(Forstwirtschaft und Fischere)
mit dem neuen Fahrmenplan der Gemeinschaftsaufgabe, der Änderung der Förderungsprundsätze und der zusätzlichen Hilfen (Sozielversicherungs-Beitragsenflestungsgesetz, "Grünbrache".
Strahlenschäden-Ausgleich 1985) ca. 80 Seien, 28. — DM
Die 1986er Ausgaben enthalten alle Finanzzierungshiffen von Bund und Ländern, einschließlich Imnovationatförderung, der Auftragsforschung und entwicklung. Mittelstandsprogramme, der neuen Ansperzusschübere zur Gründung selbständiger Existenzen, der Besimmungen des § 7 d ESIG Erhöhte Absetzungen für Umweltschafzenvestitionen, mit Behörden-adressen für Stauerbeschenigungen, der neuen, wesent, env. Benachteiligten Geblete vom 27. 5. 1986 klar und verständlich gegliedert nach Zweckbridung, Bedingungen, Antragsweg, Fundstelle, antragsberechtigter Personenkreise.

Je früher Sie die preiswerten Hafte bastel Geben Sie die gewünschten Heilte (Stückzahl) bete oben an, und senden Sie

diese Anzeige mit Datum und Unterschrift versehen an den Verlag.

(Adresse, Datum, Unterschrift)

FRITZ KNAPP VERLAG Postfach 111151 · 6000 Frankfurt/Main 11

#### Blechverarbeitungsbetriebe

Wir vergeben für die Ferti-gung u. den Vertrieb gesetz-lich geschützte Produkte in Lizenz. Sehr hohe Rendite. Umsatzzahlen können einge-

sehen werden. Tel. 0 21 91 / 8 28 51

Polyäthylez — Åthylez

AKTIVA

#### Dach- und Fassadenarbeiten A. Mohr. 4300 Essen 11 Dümptener Str. 4a Telefon 02 01 / 60 53 62

Aktiver Gesellschafter gesacht

Ausführung sämtlicher

ich bin ein seibständiger Benkkauf-mann und beschäftige mich mit der Herstellung und dem Marketing von Freiseitartliseln. Der Durchbruch ist volkogen, Zwecks Arbeitstellung und Bearbeltung eines abgeschlossenen Millionengeschäftes suche ich einen ak-tiv tätigen Gesellschafter mit entspre-chendem Profil. Nachfolgegeschäft ge-siehert! Einlage: 3- bis östellig.

Nur crasthafte Interessent, m. Kapital

Wahrsagerin Virchow Tel. 0 62 02 / 1 04 24 u. 2 30 79

Engl. GmbH (Ltd.) Tel. 9 69 / 59 51 47, Tlx. 41 70 194

An alle Gastronomen! Wolfen Sie Ihre Gäste mit atwas ganz Besonderem überraschen? Dann bieten Ste Ihre Tagesmenü-Karte über eine schöne Kassette an, die von einer ange-nehmen Stimme besprochen sowie mit schöner Musik umrahmt wird. Melodie Musik-Studio ich 21 01 16, 7500 Karlsruhe

Mio. DM

27,5 22,9 9,7

53,9

132,7

#### FINANZANZELGE



zum 30. September 1985

KURZFASSUNG

Sachanlager

Beide Abschlüsse enthalten den unein-

eschränkten Bestätigungsvermerk des

Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Flüssige Mittel

**PASSIVA** Grundkapital Rücklagen 7,0 Pensionsrückstellungen 29.9

132,7 Der vollständige Jahresabschluß und der vollständige Teilkonzern-Abschluß sind Bierabsatz im Bundesanzeiger Nr. 104 vom 20. 6. 1986 veröffentlicht,

STERN-GRUPPE 1.29 Mio. h Absatz alkoholfreier Getränke STERN-GRUPPE 0,91 Mio. hi Umsatzerlöse 221 Mio, DM

STERN-Brauerei Carl Funke AG, Essen

# "Handelskonzern mit Zukunft"

Optimistische Töne auf der Kaufhof-Hauptversammlung

JOACHIM GEHLHOFF, Köln Zwar verdankte die Kölner Kaufhof AG ihr für Juni 1986 erzieltes Konzern-Umsatzplus von 7,1 Prozent (nach nur 0.9 Prozent Plus auf 8,5 Mrd. DM im vollen Voriahr) hauptsächlich neuen Diversifikationstöchtern, während der Warenhaus- und der Kaufhalle-Kleinpreisbereich erst 0,9 und 0,8 Prozent zulegten, die Versandhandelstochter Wenz sogar um 1,9 Prozent auf 266 Mill. DM zurückfiel. Aber nach der 1985er ("echt verdienten") Dividendensteigerung auf 7 (6,50) DM zeichneten die Vorstandsmitglieder Jens Odewald (Vorsitz) und Rolf Leisten auf der Hauptversammlung in betont zuversichtlichen Farben auch zum Ertrag das Bild ei-nes neuen Handelskonzerns mit Kompetenz, Profil und Zukunft".

Gesamtwirtschaftlicher Grund für den Optimismus: Im Einklang mit der jüngsten Analyse der Notenbank (erhöhte Tarifabschlüsse wirken erst vom zweiten Quartal an, die große Energiekosteneinsparung steht Privaten größtenteils noch bevor) "erwarten wir in den kommenden Monaten eine stärkere Konsumbelebung". Der Konsument realisiere langs: daß er mehr Kaufkraft habe. Nach zwei Rezessionen sei er auch bei mehr Kaufkraft "im Hinblick auf die Preise hoch sensibilisiert\*.

Mehr noch gründet der Vorstand seinen Optimismus auf den im eigenen Haus betriebenen Strukturwandel zum "Handels- und Dienstleistungskonzern" rund um ein \_in Quelität und Ertragskraft weiter steigendes" Warenhausgeschäft. Aktuelles Lagebild in der Mischung aus Bekanntem und Neuem: Von den drei jüngsten Diversifikationstöchtern kamen im ersten Halbjahr 1986 die Mac-Fash-Textilhandelskette auf 17,5 (im vollen Vorjahr 16,8) Mill DM Umsatz; die auf Unterhaltungselektronik spezialisierte Saturn-Hansa-Gruppe auf 60 (73) Mil. DM, worans im vollen Jahr nach nun dritter Groß-Filiale (München) bis zu 190 Mill DM werden sollen; der seit 1986 hälftig zum Konzern gehörende Reno-Schuhver-sandhandel (nebst Filialen an 32 Standorten) auf 206 Mill. DM.

Im übrigen: Vom Sortimentswandel im Warenhaus bis zur gelegentlich auch "handelsfreien" neuen Nutzung nicht optimal genutzter Teile des Immobilienschatzes strebe man mit schen spärbaren Teilerfolgen zur Steigerung der Ertragskraft. Nicht ohne Bedacht der Hinweis, daß der 1985 aus Mini-Immobilienverkauf erzielte und thesaurierte Buchgewinn allein bei der Kaufhof AG Finanzanalysten gelegentlich" zur Hochrechnung auf weit mehr als 2 Mrd. DM stille Reserven verminst habe.

Mit den neuen Sortimentskonzepten schließlich verzichte man von Anfang 1985 bis Ende 1986 auf jährlich 320 Mill. DM ertragsschwachen Warenhausumsatz und hole es mit Besserem mehr als auf. - Auch unter dem Eindruck solcher Visionen erledigten die Aktionäre die Tagesordnung praktisch einstimmig.

Erweiterter Vorstand der Hauptversammlung präsentiert - Aktionäre loben Jubiläumspaket

rund 13 Mrd. DM investieren.

zeugbereich will Daimler-Benz 1990

Als von unternehmenspolitisch

großer Tragweite bezeichnete Breit-

schwerdt die anstehende Aufgabe,

die Konzernorganisation dem erwei-

terten Spektrum des Konzerns anzu-

passen. Ziel der neuen Führungs-

struktur sei, die Arbeit im Daimler-

Benz-Vorstand angesichts der erheb-

lichen Erweiterung der Konzernakti-

Ausland auf Wachstum, Ein

weiterer Ausbau der Kapazi-

täten im Werk Bremen erlau-

be eine nochmalige Steige-

rung der Pkw-Produktion um

54 000 auf über 595 000 Fahr-

zeuge. Im ersten Halbjahr

1986 ist der Konzernumsatz

nach Angaben in einem Zwi-

schenbericht um 23 Prozent

auf 31,5 Mrd. DM angewach-

sen, worin erstmals die AEG

mit 4,8 Mrd. DM enthalten ist.

Der Umsatz der Stammfirma

Daimler-Benz AG verbesser-

te sich dabei um 8 Prozent

auf 19,8 Mrd. DM. Hierin

nahm vor allem der Inland-

umsatz um 14 Prozent auf

9.5 Mrd. DM zu. Der Export-

umsatz wuchs schwächer,

nämlich um 3 Prozent auf

10,3 Mrd. DM.

Das Automobil-Jubilä-umsjahr 1986 verspricht

aus der Sicht von Daimler-

Benz-Chef Breitschwerdt ein

guter Jahrgang für das Pkw-

Geschäft zu werden. Auch

die Nutzfahrzeug-Industrie

könne mit einer leichten Be-

lebung rechnen. Der Daim-

ler-Benz-Konzern steuert im

laufenden Geschäftsjahr ei-

nen Umsatz in der Größen-

ordnung von 67 Mrd. DM an,

das bedeutet gut ein Viertel mehr als in 1985, wobei die

AEG seit Jahresbeginn mit in die Konzernbetrachtung ein-

bezogen wurde. Man habe --

so Breitschwerdt - allen

Grund, mit einem "wiederum erfreulichen Ergebnis" zu

rechnen. Das Unternehmen

setze weiterhin im In- und

WERNER NEITZEL Stattgart zeuge zu erhalten, Allein im Fahr-Viel Lob von Aktionärsseite erntete die Verwaltung der Daimler-Benz AG. Stuttgart, auf der Hauptversammlung des Unternehmens für das den Anteilseignern offerierte "Jubiläumspaket" in Form einer deutlich erhöhten Ausschittung und der Ausgabe von Berechtigungsaktien. Gleichwohl klang aber auch vor der Rekordkulisse von 7500 (Vorjahr: 5800) erschienen Aktionaren - mehr als zwei Dutzend Wortmeldungen gab vitäten noch stärker auf "unterneh-

es - an, daß immer noch ein "Nachholbedarf" in der Dividendenpolitik bestabe. Insbesondere wurde von einem Aktionärssprecher der Wunnch nuch einem höheren Bonus for-

Doch nicht nur Fragen nach geschäftlichen Perspektiven bestimmten die Diskussion auf der mehrstündigen HV, auch Themen wie die umstrittene Teststrecke in Boxberg oder das Engagement von Daimler-Benz in Südafrika wurden einmal mehr debattiert. In seiner einstündigen Rede hat-

te Vorstandsvorsit-

zender ' Werner Breitschwerdt festgestellt, daß Daim-ler-Benz das in Südafrika praktizierte System der Apartheid \_mit aller Entschiedenheit" ablehne. Doch dürfe man das Land nicht seiner Zukunftschancen berauben, indem ihm seine ökonomische und technologische Basis entzogen werde.

Zu den unternehmerischen Aktivitäten insgesamt sagte Breitschwerdt, man gehe mit Zuversicht und Optimismus in das zweite Jahrhundert des Automobils. In der Pkw-Strategie der neunziger Jahre baue das Unternehmen auf die Kombination eines "sondierten quantitativen mit einem forcierten qualitativen Wachstum". Weltweit werde danzuf geachtet, einen gewissen Marktsog in die Fahr-

menspolitischen Grundorientierungen und strategischen Aufgaben" des Konzerns auszurichten. Durch Aus-beu und Stärkung der Entscheidungsbefugnisse der beiden Geschäftsbereiche Pkw und Nutzfahrzeuge soll insgesamt noch ein höhe-res Maß an Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Marktorientierung in dem sich immer stärker differenzierenden Fahrzeuggeschäft erreicht

Die neue Führungsstruktur (siehe WELT vom 2 Juli) sieht die Aufteihing der Konzernaktivitäten in fünf Geschäftsfelder vor, nämlich in die Bereiche Nutzfahrzeuge (Leitung: Gerhard Liener) und Pkw (Werner Niefer) sowie in die neuen Beteiligungen AEG, Dornier und MTU. Die Vorstandsvorsitzenden sind in Doppelfunktion als weitere Mitglieder in das Vorstandsgremium der Daimler-Benz AG eingerückt. Den Aufsichtsratsvorsitz bei den drei Töchtern übernimmt Breitschwerdt. Darüber hinaus sind im Daimler-Benz-Vorstand auch weiterhin Zentralressorts als "funktionale Klammern", nämlich Finanz- und Betriebswirtschaft (Edzard Reuter), Forschung und Technik (Rudolf Hörnig), Materialwirtschaft (Wal-

ter Ulsamer und in seiner Nachfolge Peter Sanner), Per-(Manfred sonal Gentz) sowie Vertrieb (Hans-Jürgen Hinrichs). Über allen residiert als Vorstandsvorsitzender Werner schwerdt

Um Energiemöglichkeiten aufzuspüren und zu nutzen, wurde ein Strukturund Energieausschuß, der später einmal den Technologie-Transfer im Konzern steuern soll und dessen Leitung in den ersten beiden Jahren Finanzchef Reuter übernimmt, installiert. Das neue Führungsmodell

Breitschwerdts Worten ein Weg, welcher der Daimler-Benz AG wie auch den Töchtern "eigene Identität und Tradition bewahre, der sie aber dennoch zu einer Einheit zusammenführe".

Die HV, die bei Redaktionsschluß noch andauerte, hatte bei einer Präsenz von rund 80 Prozent über die Anhebung der Dividende für das Jahr 1985 von 10,50 auf 12 DM zuzüglich eines Jubillaumsbonus von 2,50 DM je 50-DM-Aktie zu beschließen und über die Erhöhung des Grundkapitals im Verhältnis 7 zu 1 um 242,7 Mill. DM auf 1,94 Mrd. DM durch Umwandlung von Rücklagen. Ferner stand der Beschluß über die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 500 Mill. DM auf der Tagesordnung.

# Neue Führungsstruktur bei Daimler-Benz Gutes Plazierungsergebnis

Deutsche Immobilien Fonds AG expandiert weiter

Auf die Anteile des von der Deutschen Immobilien Fonds AG, Hamburg, vor 20 Jahren aufgelegten Difa Fonds Nr. 1 werden für das Geschäftsjahr 1985/86 (31. März) unverändert 9 DM ausgeschüttet. Das entspricht einem Ausschüttungsbetrag von 63,5 Mill DM. Daneben verfügt der Fonds über einen Gewinnvortrag von 36,1 Mill. DM, der fast 57 Prozent des Ausschüttungsbetrags erreicht und für künfige Ausschüttungen zur Verfügung steht.

Wie aus einem ersten Überblick hervorgeht, stiegen die Erträge aus Liegenschaften um 14,8 Prozent auf 50,3 Mill. DM. Die Zinserträge gingen demgegenüber infolge eines Abbaus der Liquidität (474 nach 513 Mill. DM) um 13 Prozent auf 27 Mill. DM zurück. Die Veräußerungsgewinne aus den Wertpapieranlagen erhöhten sich auf 7 Mill. DM.

Das Plazierungsergebnis mit einem Anteilsabsatz im Wert von 151 Mill. DM wird als "gut" bezeichnet. Es sei umso bemerkenswerter, als die Gesellschaft zeitgleich mit Beginn des Geschäftsjahres einen zweiten offe-

JB. Hamburg nen Immobilienfonds, den Difa-Grund, aufgelegt habe. Trotz der "Konkurrenz" des neuen Fonds seien dem Difa-Fonds Nr. 1 netto 78 Mill. DM zugeflossen. Das Fondsvermögen stieg auf 1,25 Mrd. DM, das Grundvermögen auf 780 Mill. DM.

Im Mittelpunkt der Anlagepolitik blieb die Konzentration auf überwiegend gewerblich genutzte Objekte. Im Berichtsjahr kaufte die Gesellschaft vier Objekte hinzu, so daß sich die Gesamtzahl auf 87 erhöhte. In Hamburg ist die Errichtung eines Bürohauses für 70 Mill. DM Investitionen geplant. Der Vermietungsstand lag im Durchschnitt des Jahres bei 98.6 Prozent.

Zum neuen Difa-Grund wird mitgeteilt, daß in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres das Volumen um 20.5 Prozent auf 223 Mill. DM gewachsen sei. Der Mittelzufluß habe netto 36 Mill. DM erreicht. Die Liquidität wird mit 145 Mill. DM ausgewiesen. Die gesetzliche Mindestanforderung von 10 Objekten für offene Immobilienfonds, die in spätestens vier Jahren zu erbringen ist, wird der Di-fa-Grund vorzeitig 1986 erfüllen.

# Aufzugsmarkt sackt weiter ab

Schindler stellt sich auf Umsatz- und Personalrückgang ein

Der deutsche Aufzugsmarkt sackt weiter ab. Das Gesamtvolumen für dieses Jahr schätzt die Schindler Aufzügefabrik GmbH, Berlin, auf rund 10 500 Fahrstühle nach 11 000 im Vorjahr. Vor gut zehn Jahren waren es einmal fast 18 000. Für die rund 200 Anbieter in Deutschland heißt es künftig, den Gürtel enger zu schnal-

Schindler stellt sich, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Wolfgang Koch, vor Journalisten in Berlin erklärte, auf rückläufige Zahlen bei Produktion, Umsatz und Mitarbeitern ein. Auch der Export bringt für den schrumpfenden Inlandsmarkt

keinen Ausgleich mehr. Zudem geht der Preisverfall in der Branche weiter. Koch sprach von fünf bis sechs Prozent geringeren Erlösen pro Anlage. Schindler will künftig eine selektive Preispolitik be-

th. Berlin treiben, keinen Verkauf um jeden

Im letzten Jahr ist die Gesellschaft noch gut gefahren. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuß von 12,1 Mill. DM, der an die Schweizer Holding abgeführt wurde. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 386,7 Mill. DM, und zwar durch die Abrechnung von Großaufträgen. Der Auftragsein-gang lag mit 277,3 Mill. DM noch um zwei Prozent über dem Vorjahr. De von kamen im Neuanlagengeschäft 70 Mill. DM aus der Bundesrepublik und 44 Mill. DM aus anderen Ländern - vor allem aus Europa. Knapp die

Hälfte entfällt auf Serviceleistungen. Der Schindler-Marktanteil beträgt bei Fahrstühlen zwölf Prozent, bei Rolltreppen fünf Prozent. Beschäftigt werden gut 2600 Mitarbeiter. Ende März 1987 wird die Produktion in Neuss (60 Mitarbeiter) aufgegeben und nach Berlin verlagert.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

IKB geht auf acht Mark

Düsselderf (J. G.) - Die Industriekredithank AG - Deutsche Industriebank (IKB). Düsseldorf/Berlin, will für 1985/86 (31. 3.) 8 (7,56) DM Dividende für das im Hertet 1985 auf 180 (162) Mill. DM erhöhte und bereits voll gewinnberechtigte Aktienkapital (HV am 15. Oktober) ausschütten. Nach abermals 13 Mill DM Rücklagendotierung und der in diesem Frühjahr vorgenommenen weiteren Kapitalerhöhung auf 210 Mill. DM mit 220 DM Emissionspreis werden die Eigenmittel jetzt mit 734 (1984/85 erst 530) Mill. DM angegeben.

#### Zukauf in Amerika

Düsseldorf (J. G.) – Aus ihrem 1983 begonnenen USA-Joint-venture Combiblec Inc., Columbus/Ohio, hat die Düsseldorfer Jagenberg-Gruppe: (Rheinmetall-Konzern) ihren Peritätspartner Archer Inc. ausgekauft. Der jetzige Alleineigentümer dieser spezialisierten Firma (1985er Umsatz 40 Mill. DM mit 180 Leuten und "Anlaufverlust") erwartet von dieser neuerdings über Getränke bis zu Suppen vorstoßenden Verpackungstechnik auch auf dem US-Markt weiterhin gute Zuwachsraten.

#### Software AG wächst

Darmstadt (dpa/VWD) - Die Software AG, Darmstadt, hat ihren Um-satz 1985 auf 111 (79) Mill. DM gesteigert. Nach Unternehmensangaben er-höhte sich der weltweite Umsatz der Firmengruppe, die mehr als 2000 Personen beschäftigt, auf über 400 (310) MIII. DM. Der Jahrestberschuß nach Steuern stieg auf 18,9 (18,3) Mill: DM und wurde fast vollständig den offenen Rücklagen zugeführt.

#### Auftrag aus Jugoslawien?

Frankfurt (dps/VWD) - Die Kraft-werk Union AG (KW), Offenbach, rechnet sich gute Chancen aus, von Jugoslawien einen Auftrag für das

Kernkraftwerk Prevlaka in Kroatien zu erhalten. Die KWU begründet ihre optimistische Haltung mit dem gefor-derten "Höchstmaß an Sicherheit". Das Kraftwerkunternehmen hat am 26. Juni in Zagreb ein entsprechendes Angebot für das Prevlaka-Projekt (1000 Megawatt) abgegeben. Darüber hinaus wurde in Belgrad ein Angebot für die Zusammenurbeit beim Bau einer Serie von vier Kernkraftwerken

#### Zementverbrauch sinkt

Essen (dps/VWD) - Der seit 1980 abnehmende Zuwachs beim Weltze-mentverbrauch wird auch bei der Krupp Polysius AG, Beckum, spür-ben Aus dem Geschäftsbericht 1985 geht hervor, des sich die Bestellungen im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte verringert haben: von 1,1 Mrd. (1984) auf 450 Mill. DM. Der Auftragsbestand belief sich Ende 1985 auf 1,3 (2,8) Mrd. DM. Der Umlandsgesellschaften gehören, erreich-te dagegen mit 2 (1,2) Mrd. DM einen neven Höchststand. Dies ist darauf zurückzuführen, daß 1985 zehn früher bestellte Ofenanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 32 000 Tagestonnen fertiggestellt und abgerechnet wurden. Der an die Mutter Fried. Krupp GmbH abgeführte Gewinn liegt jedoch mit 750 000 DM deutlich unter dem des Vorjahres (4 Mill. DM).

#### Verbesserungsvorschläge

Wolfsburg (dpa/VWD) – Die Volks-wagen AG, Wolfsburg, hat seit 1949 für Verbesserungsvorschläge Prämien von über 100 Mill. DM an Mitarbeiter gezahlt. Die Vorschläge betrafen Produktion, Qualität, Arbeitsab-läufe und Arbeitsumfeld. Während 1950 rund 180 Vorschläge eingereicht wurden, waren es im vergangenen Jahr 44 500. Etwa 25 Prozent der realisierten Vorschläge erbrachten Ein-sparungen: Seit 1949 knapp 450 Mill.

# Hagedorn will

dos, Osmabrück Die Hagedorn AG, Osnabrück, hat

ze mit verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Der Fremdumsatz Herstellung von Collodiumwolle sowie Kunststoffplatten und -folien befaßt, ging demgegenüber leicht auf 36,4 Mill. DM zurück. Ähnlich ist die Tendenz im Konzern, für den ein Um-satz von 69 (53) Mill. DM ausgewiesen wird. Konzerngesellschaften sind die Hagedorn-Plastic GmbH und die Hanno-Sport GmbH.

# Export forcieren

im Geschäftsjahr 1985 zwar den Um-satz um 4,5 Prozent auf 50,9 (48,7) Mill. DM steigern können. Die Zunah-

Um die schwache Inlandsnachfrage zu kompensieren, will Hagedorn nunmehr die Exportanstrengungen lung am 28. Juli wird vorgeschlagen,

verstärken. Im Berichtsjahr verringerte sich der Exportanteil auf 36,7 (40,5) Prozent, eine Folge der höheren Innenumsätze. Der Hauptversammeine Dividende von zwölf Prozent auf das auf 3 (2) Mill. DM erhöhte Grund-kapital auszuschütten (1984: 12+2 Prozent Bonus). Aus dem Jahres-überschuß von 1,68 (1,92) Mill. DM wurden die freien Rücklagen mit 0,84 (0.96) Mill. DM dotiert.

# The state of the s Für Unternehmer, die jetzt ihre Chance nutzen wollen: unser Investitions dar lehen.

The second secon

Viele Unternehmen gerade nich mittelständische Betriebe haben sich entschieden, jetzt zu Investieren.

Für die längfistige Finanzie anig ther investilionen und auch zur Ablosung destehender Zwischenkredite: bietet unser investitionsdaffehen die optimale, individuelle Lösung: Es wird ihren Ansprüchen und Verstellungen gerecht:

Canstige Konditionen auf variabler gebundener oder Festsatzbasis. Die Varianten sind kombiniedar. Laufzeten in der Regel bis zu 10:

Jalines Bis 200 Bigongstrele Jahre

TRückzahlung auf Hafenbasis zuzüglich Zinsen oder - zur Schonung firer Liguidität in den ersten Jahren → äuf Annuitätenbasis, dit lester Betrag für Tilgung und Zinseit 🐉

≟⊇ de nach threc't iquiditätslage kann

patine der Kreditinie vereinbert werden. Dies kann unter gewerbesteuerlichen Gesichtspunkten worteithait für Sie sein; außerdem sparen Sie Zinsen.

Kombinierbar mit den ebenfalls zinsgünstigen öffentlichen Förderungsprogrammen.



# Süße Früchte für die Aktionäre

Aachener und Münchener nährt Hoffnungen auf weitere Dividendenerhöhung

Die Aschener und Münchener Beteiligungs-AG (AMB), die Holding der AM-Versicherungsgruppe, zeigte den inzwischen mehr als 13 000 Aktionären des Unternehmens anläßlich der Hauptversammlung die "ersten Früchte einer Konzernpolitik, die de-ren Eigenkapitalausstatung besondere Bedeutung beimißt, dann allerdings daran auch zu partizipieren wünscht, wenn Marktanteil und Eigenkapital die als notwendig erachtete Kongruenz aufweisen".

Mit diesen Worten umriß der Vorstandsvorsitzende der AMB, Helmut Gies, wie behutsam die AMB die Konzernunternehmen zur eigenen. Ertragsverbesserung genutzt hat Kiner Steigerung des erwirtschafteten Eigenkapitals während der letzten funf Jahre von 617 auf 792 Mill DM standen nur Kapitalerhöhungen aus Geschäftsmitteln von 19 Mill. DM ge-

Auf der anderen Seite profitieren auch die Aktionäre. Vom Jahresüberschuß der AMB von 24,4 (21,4) Mill. DM sind zwei Drittel zur Ausschüttung (12,50 nach 10 DM je 50-DM-Aktie) und ein Drittel (8,4 nach 8,7 Mill. DM) zur Thesaurierung verwendet worden. Gies will diesen Dividendensatz "nicht als Schlußstein" gewertet wissen. Schließlich stehen 1986 mit 45 Mill DM ebenso hohe Beteiligungserträge ins Haus, die zumindest einen gleich guten Abschluß erwar-

Die Erträge aus dem Beteiligungs-

besitz von rund 188 Mill. DM (Bilanzoder Steuerwert 4,94 Mrd. DM) erhöhten sich schon 1985 - zeitversetzt werden sie erst 1986 an die AMB ausge-schüttet – auf 42,8 (39,8) Mill DM Dazu kamen noch Erträge aus anderen Finanzanlagen und Gewinnabführungen von 4,4 (3,3) Mill. DM. Aber nicht höhere Dividendenzahlungen, sondern die erweiterten und aus eigener Kraft geschaffene Grundkapitalbasis einiger Töchter haben dies geschafft.

Der Konzern (u. a. AM Versicherungs-AG, AM-Leben, Aachener Rück, Central Kranken, Thuringia) hatte 1985 erstmals mehr als 10 Mrd. DM Kapitalanlagen, aber auch versi-cherungstechnische Rückstellungen von 10,2 Mrd. DM und in der Gruppe ein Beitragsvolumen von 4,7 Mrd. DM. Derzeit hat die AMB nach den Worten von Gies etwa 80 Mill, DM liquide, die in Beteiligungen gesteckt werden könnten, wenn sich entsprechend Attraktives bietet.

Nicht gedacht ist an Minderheitsbeteiligungen bei Versicherungen: Die Politik der AMB geht erklärtermaßen darauf hinaus, das Bestandswachstum der einzelnen Unternehmen in den nächsten Jahren aus eigener Kraft zu finanzieren, damit die Holding auf der Suche nach neuen Engagements frei ist. Dies war bei der Colonia nicht der Fall. Die AM Minderheitsbeteiligung wurde auf jetzt fünf Prozent heruntergefah-

Auch der Verkauf der Kölnischen

Rück (beides zusammen für 350 Mill. DM) hätte wegen der Verschachtelung der rheinischen Gruppe zunächst auch Kapitalzufuhr für Nordstern und Colonia Versicherung bedeutet. Der AM-Anteil an Nordstern soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Der Kompositversicherer AM-Ver-

sicherung AG erreichte nach weiter um 16,5 Prozent gedrosseltem Rückversicherungsgeschäft erstmals seit 1979 wieder schwarze Zahlen in diesem Geschäftsbereich. Der technische Verlust des Gesamtgeschäfts ist ausschließlich auf die Dotierung der Schwankungsrückstellung zurückzuführen. Aus dem Jahresüberschuß von 26,1 (22,6) Mill. DM wird nach Rücklagendotierung von 13,5 (10,3) Mill. DM emeut eine Dividende von 7 DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet. Das ist fast der gleiche Betrag wie für

| THE PROPERTY.            |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Alf-Versicherung         |        | 1985    | ±9     |
| Bruttoprāmie (Mill. DM)  |        | 1130    | + 7,   |
| Nettoprāmie 1)           |        | 892     | +10,   |
| Antw. f. Vert.Palle      |        | 648     | + 9    |
| Vers. techn.Ergebnis *)  |        | -16.9   | (-4.5  |
| Kanitalaniagen )         |        | 1104    | 1.74   |
| Kapitalertrage *)        |        | 90      | - 4    |
| in % sleveni.Bests.      | 1965   | 1984    | 198    |
| SelbstbehQuote %         | 78,9   | 77,8    | 75,    |
| Schadengrote             | 729    | 70.4    | 72     |
| VerwKostenquote          | 28.5   | 27,0    | 27,    |
| RückstellgQ. 5           | 116,4  | 113,1   | 116,   |
| Elgenicapitalquote       | 25.1   | 25,0    | 25,    |
| Brutto- minus Rick       | reruic | berume  | beltr. |
| Josep Zuffilgrong (Entre | hme)   | von 15. | (18.0  |

#### Sparbuch wurde zum "Bestseller"

Die Note "befriedigend" gibt der Vorstand der Grundkreditbank eG. Berlin, der Entwicklung im ersten Halbjahr 1986. Die Ertragslage ist nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden dieser Volksbank, Jürgen Bostelmann, "nicht überschäumend" doch zufriedenstellend. Trotz verstärkten Drucks auf die Zinsspanne rechnet er mit einem Zinsüberschuß in Vorjahreshöhe (rund 58 Mill. DM). Vor Journalisten stellte er für 1986 wieder eine Dividende von 7,68 Prozent in Aussicht. Erfreulich haben

#### Wer sagt denn, es gibt keine Berufs-Chancen mehr?

In der WELT finden Sie jeden Samstag viele Seiten Stellen-anzeigen für Fach- und Führungskräfte.

# DIE • WELT

sich vor allem die Kundeneinlagen entwickelt. Dabei ist das Sparbuch zu einem Bestseller geworden. Die Spareinlagen erreichten Ende Juni 476 Mill. DM - 8,5 Prozent mehr als am Jahresanfang.

Das Kreditgeschäft expandierte um 4,2 Prozent auf 1,4 Mrd. DM. Hier gab es vor allem im kurz- und mittelfristigen Bereich erfreuliche Zuwachsraten, während das langfristige Kreditgeschäft weniger Tempo zuleg-

Im Aktienhandel hielt der Boom welter an. Die Kundenumsätze verdreifachten sich; dabei wurde der gesamte Aktienumsatz des Vorjahres bereits überschritten.

Auf der Vertreterversammlung dieser Genossenschaftsbank wurde der Aufsichtsrat auf zwölf Mitglieder erweitert. Der bisherige Vorsitzende, Dr. Jürgen Brink, Vorstandsvorsitzender der Wiveda, München/Berlin, wurde nicht mehr in das Gremium

# Deutsche Shell für die Mutter eine Goldgrube

Für 1985 rund 664 Millionen Mark überwiesen - "Bundesrepublik nach wie vor attraktiv für Investitionen"

JAN BRECH, Hamburg Für die Royal Dutch Shell-Gruppe, zweitgrößter Ölmulti der westlichen Welt, ist ihre deutsche Tochter zur Zeit eine wahre Golderube. Aus Hamburgs City-Nord, dem Sitz fast aller deutschen Ölgesellschaften, über-weist die Deutsche Shell AG, Hamburg, für das Berichtsjahr 1985 rund 664 Mill. DM an die Mutter. 360 Mill. DM stammen aus dem Jahresüberschuß, 304 Mill. DM aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen. Von ihren 807 Mill DM Preissteigerungsrücklagen, die bis 1987 aufgelöst sein müssen, hat das Unternehmen 573 Mill. im Abschluß 1985 ver-

Diesen Betrag zusätzlich als Dividende auszuschütten, hat die Shell aus optischen Gründen nicht gewagt und statt dessen den Weg über Genußscheine gewählt. Damit, so er-klärt Vorstandsvorsitzer Cornelius Herkströter, werde der periodenfrem-de Charakter verdeutlicht. Da die Shell heute mit wesentlich niedrigeren Mineralölbeständen arbeite, seien ursprüngliche Buchgewinne in den Vorräten realisiert worden und stünden für eine Ausschüttung zur Verfügung. Die Investitionsfähigkeit der Deutschen Shell werde nicht im geringsten Maße eingeschränkt.

Auch ohne diese außerordentlichen Erträge, so räumt Herkströter ein, habe die Shell ein besonders erfreuliches Jahr" hinter sich. Zum ersten Mal seit vielen Jahren war vor allem das betriebswirtschaftliche Ergebnis in Mineralölverarbeitung und -vertrieb mit 135 Mill. DM (gleich 8,56 DM pro Tonne) wieder positiv. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verbesserung um fast 500 Mill. DM. Da ist es nur ein kleiner Wermutstropfen, wenn der zum Jahresende einsetzende Ölpreisverfall zu 164 Mill. DM Bestandsverlusten und zu einem bilanziell negativen Ergebnis von 33 Mill. DM führte.

Diesen Fehlbetrag durch andere Aktivitäten auszugleichen, hatte die Shell keine Mühe, Aus der Erdől- und Erdgasförderung sprudelten im Berichtsjahr 450 bis 500 Mill. DM Erträge (nach Steuern), das Chemiegeschäft schloß mit einem Bruttogewinn von 110 Mill DM, die Tankerflotte fuhr einen geringen Gewinn ein. Im außerordentlichen Bereich realisierte die Shell zusätzlich 100 Mill. DM Währungsgewinne. Die insgesamt stolze Ertragslage, die sich auch in dem kräftig gestiegenen Brut-to-Cash-flow niederschlägt, nutzte das Unternehmen, um auf einen

Schlag eine außerordentliche Ab- werde Shell weiter investieren, mit schreibung von 289 Mill. DM auf die Raffmerie Godorf bei Köln vorzuneh-

Herkströter spricht zwar von einer

robusten Konsolidierung, die die Shell erzielt habe, fügt aber hinzu, daß man noch nicht über den Berg sei. Unsicherheiten gingen von externen Rahmenbedingungen wie dem Rohölpreis und den europäischen Überkapazitäten aus. Aber auch intern gebe es nach wie vor Schwachstellen. Den positiven Margen im Ölgeschäft stehen Bestandsverluste gegenüber, die sich nach Angaben von Herkströter im ersten Halbjahr auf 800 Mill. DM summieren und den Gewinn im Ölgeschäft komplett aufzeh-ren. Die hohen Förderzinsen belasten die heimische Rohölförderung. Hier arbeiten wir bereits mit Verlust", er-klärt Herkströter. Schließlich schafft die Tankflotte Probleme, die die Shell als letzte Ölgesellschaft in eigener Regie und unter deutscher Flagge fährt. Die Position in diesem Bereich werde zur Zeit überprüft, sagt Herkströter. Ob Verkauf oder Ausflaggung zur Entscheidung anstehen, läßt er offen.

Sicher ist sich Herkströter dagegen, daß der deutsche Markt nach wie vor attraktiv für Investitionen ist. Selbst im stagnierenden Ölmarkt den Schwerpunkten Vertrieb sowie Exploration und Erschließung. Zukunft hat nach Meinung von Herkströter ferner der Chemiebereich. Auch hier wolle die Shell stärker werden. Im Gespräch ist bereits eine engere Kooperation zwischen der Raffinerie Godorf und den Rheinischen Olefinwerken (ROW), an der Shell mit 50 Prozent beteiligt ist.

Die hohe Laquidität und die über jeden Zweifel erhabene Finanzstruktur schaffen schließlich günstige Voraussetzungen, um den Wunsch zu realisieren in andere Möglichkeiten zu diversifizieren. Engpasse einer sol-chen Expansion seien in erster Linie mangelnde attraktive Projekte, die ei-ne entsprechende Größenordnung haben und zum traditionellen Shell-

| Deutsche Shell       | 1985   | ±%     |
|----------------------|--------|--------|
| Umantz (Mill. DM)    | 27 286 | + 7,1  |
| Mineralii (Mill. t)  | 15,8   | + 3.9  |
| Erdges (Mrd. chm)    | 7,4    | - 6,4  |
| Belegschaft          | 383    | - 5,7  |
| Jahresiberschuß      | 466    | +126   |
| in S von Netigunsara | 1,9    | (1,8)  |
| Bruito-Cash-flow     | 1983   | +41.8  |
| in % vom Nettoumests | 8.1    | (6,1)  |
| Investitionen        | 119    | -35,4  |
| Abschreibungen       | 609    | + 37.A |

#### Breuninger ist gut gepolstert

ni Stutteart Bei der E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart, ist man im Geschäftsjahr 1985 im allgemeinen Entwicklungstrend der deutschen Warenhaus-Unternehmen geblieben, wenn auch die einzelnen Häuser im süddeutschen Raum sich unterschiedlich entwickelten. Der Bruttoumsatz nahm um 0.7 Prozent auf 530 Mill. DM zu. Wie es heißt, seien beim Unternehmensergebnis erfreulicherweise erheblich höhere Steigerungsraten erzielt worden, doch wird dies nicht präzisiert. Das laufende Geschäftsjahr betrachte man "erwartungsfroh". Im April wurde in Würzburg das vierte Geschäftshaus eröffnet. Von diesem und den von der neuen Tochter Seisser GmbH übernommenen Filialen im frankischen Raum erwarte man bei Breuninger weitere Impulse für das Unternehmen. Immerhin verfügt Breuninger über eine Eigenkani talquote von über 40 Prozent.

#### ANT mit erheblichem Zuwachs Marktanteil von 40 Prozent bei mobilen Funksystemen

dos. Wolfenbüttel Die ANT Nachrichtentechnik GmbH, Backnang, die bereits 1985 ihren Umsatz um 14 Prozent auf über 1 Mrd. DM steigerte, verzeichnet im laufenden Jahr ein noch beschleunigtes Wachstum, Herbert Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung, rechnet vor dem Hintergrund les hohen Auftragsbestands von 1,6 Mrd. DM für das Gesamtjahr 1986 mit einem Umsatzplus von 17 Prozent auf nahezu 1,2 Mrd. DM. In den ersten sechs Monaten erreichte ANT mit 530 Mill. DM eine Umsatzsteigerung von 30 Prozent. Die befriedigende Auftragslage habe es dem Unternehmen in den beiden letzten Jahren ermöglicht, die Zahl der Mitarbeiter um 1000 auf rund 7000 Beschäftigte zu erhöhen.

Große Hoffnungen setzt ANT nach den Worten Webers auf den in Wolfenbüttel angesiedelten Unterneh-mensbereich "Mobile Funksysteme". Bei Funkrufsystemen, die 1985 einen Umsatz von 40 Mill DM repräsentierten und damit fast 4 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachten, sei ANT in der Bundesrepublik mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent führend. Weber rechnet im laufenden Jahr mit einer Verdoppelung der Auslieferungen auf etwa 50 000 Funkrufempfänger. Dazu trage auch das

Auslandsgeschäft bei. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo die installierten Systeme zum Anschluß an Telefon-Nebenstellenanlagen dienen und bestimmte Reichweiten nicht überschreiten, habe ANT in Dänemark und Saudi-Arabien landesweite Funkrufsysteme mit Anschluß an das öffentliche Telefonnetz aufgebaut.

Das andere große Arbeitsgebiet des Mobilfunks seien die Funkfernsprechsysteme, die heute ausschließlich dem Autotelefonnetz vorbehal-ten sind. Das von der Bundespost vor kurzem in Betrieb genommene C. Netz nutze zwar die digitale Übertragungstechnik des Fernsprechnetzes; die Funkübertragung erfolge aber noch analog. Ein vollständig digitalisiertes Netz, so Weber, werde es erst Anfang der 90er Jahre geben.

ANT habe mit Bosch ein Konsortium gebildet, um ein Versuchssystem mit europaweiter Normung zu entwickeln. Deshalb arbeitet ANT/Bosch eng mit den Firmen Matra und LCH in Frankreich, Telettra in Italien und Ericsson in Schweden zusammen. Nach Webers Ansicht wird das digitale Autotelefon sehr viel preisgünstiger als die heutige Technik sein und deshalb Teilnehmerzahlen erreichen. die in der Bundesrepublik weit über

# Gutes Geschäft mit Motorkolben

Mahle investiert wieder kräftig - US-Tochter im Visier

Der zu den führenden Motorkolben-Produzenten zählende Stuttgarter Mahle-Konzern, der bereits in 1985

mit Investitionen von 153 Mill DM (zehn Prozent vom Umsatz) eine neue Rekordmarke setzte, will sein Investitionstempo noch weiter verschärfen angesichts der weiter positiven Ent-wicklung. Für das laufende Ge-schäftsjahr 1986 sind im Konzert Anlagenzugänge von etwa 190 Mill DM eingeplant. Dabei bilde nach Angaben der Verwaltung der weitere Ausbau der amerikanischen Tochter Mahle inc., Morristown/Tenness mit Investitionen von 35 Mill. DM wiederum einen Schwerpunkt. Anfang 1986 hatte die Mahle Tochter Knecht Filterwerke GmbH von der französischen CGE die Firma Soparis, einen Hersteller von Kfz-, Luft-

und Flüssigkeitsfiltern, erworben. In 1985 hatte der Mahle-Konzern

nl Stuttgart im Gefolge der prosperierenden Automobilindustrie den Konzern-Umsatz um 14,4 Prozent auf 1,51 Mrd. DM gesteigert, worin die Umsätze der brasilianischen Tochter erstmals enthalten waren. Die Mahle GmbH weitete ihren Umsatz um 7,2 Prozent auf 962 Mill DM aus, Überproportionale Steigerungen habe es bei Kolben für Pkw-Motoren, bei Großkolben für Schiffsantriebe, Stationärmotoren und schweren Baumaschinen, bei Zylindern und Kleinkolben für Motorsägen und Krafträder. Alle Kapazitäten seien ausgelastet gewesen.

Der Jahresüberschuß verbesserte sich um 24 Prozent auf 26, 5 Mill. DM, im Konzern stieg er auf 58 (44) Mill. DM. Ausgeschüttet werden 4 (3) Mill. DM auf das überwiegend im Besitz der Familienstiftung Mahle befindliche Stammkapital von 121,8 Mill. DM. Der Konzern zählt insgesamt gut 12 500 Mitarbeiter (plus 16,7 Prozent).

#### **PERSONALIEN**

Dr. Andreas Kleffel, langjähriges Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank AG, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Ernst Brachmann, langjähriges Vorstandsmitglied der Hannover-Braunschweigischen Stromversor-gungs-AG, wird heute 75 Jahre.

Reinald Sveder Sieveking, zuletzt bei der Vereins- und Westbank AG, Hamburg, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1986 Generalbevollmächtigter des Bankhauses Marcard & Co., Hamburg, geworden. Hasso Freiherr von Senden ist für den neuen Geschäftsbereich Privatkunden zuständig.

Gustav G. Hebold, Präsident der Industrie- und Handelskammer Stade, wurde von den norddeutschen Industrie- und Handelskammern zum neuen Vorsitzenden ihrer Arbeitsgemeinschaften gewählt.

Wolf-Jürgen Thormann (47), bisher als Direktor der Dresdner Bank, Wup-pertal, tätig, ist am 1. Juli 1986 in den

Vorstand der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB), eingetreten.

Jürgen Rickertsen, Mitgründer und Hauptgesellschafter der Georg & Jürgen Rickertsen, Hamburg, feiert am 4. Juli den 60. Geburtstag.

Heinrich Rünsi wurde per 1. Juli aum Vorstandsvorsitzenden und Dr. Karl Heidenreich zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Badischen Kommunalen Landesbank bestellt. Sie treten damit die Nachfolge von Dr. Hans-Jörg Mauser und Gerhard Ohr an.

Rherhard Kill, Leiter der Geschäftsbereiche Energieversorgung. Verkehr und Öffentliche Auftraggeber sowie Meß- und Prozestechnik. der Siemens AG, Berlin/München, ist in den Vorstand des Elektrokonzerns

Dr. Axel Gattung (42) übernimmt als stellvertretendes Vorstandsmit-glied bei AEG-Kabel ab 1. Juli im Vorstand die Bereiche Personal, Fi-

nanzen, Material, Planung und Kon trolle. Er ist Nachfolger von Frank Stevens (63), der zum 30. Juni in den Rahespand tret.

Lethar Kreft, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen wird am 4. Juli 1986 60 Jahre.

Werner J. Mayer (42), Leiter Presse/Öffentlichkeitsarbeit Deutsche Fiat GmbH, Heilbronn/ Frankfurt, ist aus dem Unternehmen Uwe Zimpelmanu wurde zum 1.

Juli zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Landwirtschaftlichen Rentenhank ernannt.

Walter Ragiert hat den Vorsitz des Verbandes der Privaten Bausparkassen niedergelegt. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Neuer Vor-sitzender ist Dr. Otto Schaefer, Mitglied der Geschäftsführung der Bausparkasse GDF Wüstenrot GmbH, Ludwigsburg und der Wohnungs-

#### Regionale Energieversorgung wirtschaftlich und weitblickend

3,41 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Energie haben wir 1985 an unsere Kunden in Stadt und Land

Unser Versorgungsgebiet umfaßt den Regierungsbezirk Mittelfranken – ohne die Städte Nürmberg, Fürth und Erlangen -, einen Teil von Unterfranken und Randgebiete von Oberfranken, Oberbayern, Schwaben und der Oberpfalz.

Als regionales Energieversorgungsunternehmen haben wir für die sichere und wirtschaftliche Versorgung aller Kunden die richtige Größe. Die Zusammenfassung der Energieversorgung in leistungsfähigen Unternehmen überschaubarer Größenordnung bringt organisatorische, technische und wirtschaftliche Vorteile, die der Bevölkerung und Wirtschaft in Stadt und Land zugute kommen.



#### (in gekürzter Form - 1000 DM) zum 21. Dezember 1985

Jehreesbechluß 1985

106.E30 11.908 1.613.665

90.020 44.952 1.815 941.302 Wertberichtigungen Entfernungslast und Baukostenzuschüte 82.005 1.613.865

zug, Unterhaltung, 502,335 Zins- u. Beteiligungsertrage Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen Auflösung von Rücksteilungen und Sonderposten Sonstige Erträge 2.267 218.547 Abschreibungen
Zinsaufwand
Steuern in Sonderposten 13.127 13.283 4.100 9.183

FRANKISCHES OBERLANDWERK AKTIENGESELLSCHAFT

# Weltrang will gehalten

Nach 22 Jahren erhielt ein Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der deutsche Molekularbiologe und Immunologe Georges Köhler mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zwei Ereignisse, die zeigen: deutsche Wissenschaftler sind

An den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Brucker Holt 56-60 4300 Essen 1

Ich möchte den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. unterstützen. Bitte schicken Sie mir Informationsmaterial über seine Arbeit.

in wichtigen Disziplinen wieder mit vom in der Welt

"Weiter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine intensive Förderung wissenschaftlicher Bega-

| Name    | _ <del></del> |
|---------|---------------|
| Straße  |               |
|         |               |
| PL2/Ort |               |

bungen ebenso wichtig wie eine leistungsorientierte Spitzenforschung.

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft, hat seit 1949 Forschung und Lehre mit insgesamt 1,5 Milliarden Mark unterstützt. Begabtenförderung und Förderung der Spitzenforschung hatten dabei Vorrang. So soll es auch künftig sein. Damit Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vorn bleiben. Helfen Sie uns dabei!

#### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

# Allianz Aktiengesellschaft Holding

- Wertpapler-Kenn-Nummer 840 400 -

#### Bezugsangebot

Berlin und München

Aufgrund der in der ordentlichen Hauptversamm-lung unserer Gesellschaft vom 27. Juni 1985 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates be-achlossen, das Grundkapital von DM 601.440.000,-um DM 40.096.000,- auf DM 641.536.000,- durch Ausgabe von 801.920 neuen Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- zum Ausgabepreis von DM 900,- je 50-Mark-Aktie zu erhöhen. Die neuen Aktien lauten auf den Namen und sind ab 1. Januar 1986, d.h. voll für das Geschäftsjahr 1986 dividendenberechtigt. Sie sind von einem unter der Führung der Deutschen Bank AG stehenden Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen worden, sie den Aktionaren entsprechend ihrem bisherigen Anteil am Grundkapital im Verhältnis 15:1 zum Preis von DM 900,- je 50-Mark-Aktie zum Bezug

Nachdem die Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen worden ist, bitten wir unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

#### vom 10. bls 23. Juli 1986 einschließlich

gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 1 der alten Aktien bei einer Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Bezugsstellen sind sämtliche Niederlassungen der nachstehend genannten Banken:

in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Berlin AG Dresdner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Vereinsbank AG Joh. Berenberg, Gossier & Co. Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank AG Grunelius & Co. Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Merck, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohn & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie.

in Großbritannien Deutsche Bank Capital Markets Ltd., London Morgan Grenfell & Co. Ltd., London Rowe & Pitman Ltd., London

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

in der Schweiz Schweizerische Bankgesellschaft Schweizerischer Bankverein Schweizerische Kreditanstalt,

Allianz (t)



Dem Bezugsverhältnis von 15:1 entsprechend kann auf je 15 alte Aktien im Nennbetrag von DM 50,-gegen Elnreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 1 eine neue Aktie zu DM 50,- zum Preis von DM 900,- börsenumsatsteuerfrei bezogen werden. Der Bezugspreis ist bei der Bezugsanmeldung. spätestens jedoch am 23. Juli 1986, zu zahlen.

Die Bezugsrechte in Gewinnanteilscheinen Nr. 1 werden in der Zeit vom 10. bis 21. Juli 1986 einschließlich an den Wertpapierbörsen zu München, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Stuttgart gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugs-rechten nach Möglichkeit zu vermitteln.

Bei der Anmeldung des Bezugs sind die nach § 67 Abs. 1 AktG erforderlichen Angaben (Name, An-schrift und Beruf des Aktionars) unter Verwendung der von der Gesellschaft vorgesehenen Formulare zu machen. Ein Bezug neuer Aktien aufgrund von erworbenen Bezugsrechten bedarf gemäß § 2 der Satzung der Zustimmung der Gesellschaft.

Für den Bezug wird die übliche Bankenprovision berechnet, es sei denn, daß der Bezug unter Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 1 durch den Bezieher während der üblichen Geschäftsstunden am Schalter einer Bezugsstelle ausgeübt wird und ein weiterer Schriftwechsel damit nicht verbunden ist.

Die neuen Namensaktien erhalten die Wertpapier-Kenn-Nummer 840 401; sie sind mit Gewinnanteilscheinen Nr. 3 bis 20 und Erneuerungsschein ausgestattet. Sie werden in Einzelaktien über je 1 Stück (DM 50,-) sowie in Sammelaktien über je 10 Stück (DM 50,-) sowie in Sammelaktien über je 10 Stück (DM 500,-), über je 50 Stück (DM 2.500,-) und über je 10.000 Stück (DM 500.000,-) geliefert. Die Eintragung erfolgt unverzüglich nach Eingang des Antrags bei der Gesellschaft. Um den Aktionären die Möglichkeit zu geben ihr Stamment eine den Möglichkeit zu geben, ihr Stimmrecht auch aus den neuen Aktien in der am 1. Oktober 1986 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesell-schaft auszuüben, bitten wir dafür Sorge zu tragen, daß die Antrage umgehend über eine Bezugst an die Gesellschaft weitergeleitet werden.

Die neuen Aktien sollen zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpaplerbörsen zu München, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Stuttgart sowie in London, Zürich, Genf und Basei zugelassen werden. Es ist vorgesehen, den Handel und dieamtliche Notierung für die neuen Aktien alsbald nach Ablauf der Bezugstrist aufzunehmen.

Berlin/München, im Juli 1986

Der Worstand

Preussag-Aktionäre erhalten wieder acht Mark Dividende

Die gegenwärtig noch immer schwierige Situation der Preussag AG, hervorgerufen durch niedrige Metall- und Erdölpreise, die Nachwirkungen der Zinnkrise und die Dollar-Abschwächung, lassen eine Prognose zur Ertragsentwicklung im laufenden Jahr nicht zu. Das erklärte Vorstandstandschef Günther Saßmannshausen auf der Hauptversammlung in Hannover. Das Unternehmen habe zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um die negativen Einflüsse zu kompensieren und die Preussag wieder auf den rechten Weg zu bringen. Die daraus resultierenden Belastungen würden aber ganz sicher das Ergebnis im laufenden Jahr belasten, meinte Saßmannshausen.

Die Aktionäre zeigten in der Diskussion Verständnis für die gegenwärtigen Probleme. Dies schlug sich in Beiträgen nieder, die eine Kürzung der vorgeschlagenen Dividende (8 DM) beinhalteten Letztlich stimmte die HV aber bei einer Präsenz von knapp 69 Prozent den jeweiligen Ta-gesordnungspunkten bei nur wenigen Gegenstimmen zu. Dazu zählte auch die Schaffung eines bedingten Kapitals von 50 Mill. DM zur Begebung von Options- und Wandel-

dos Hannover schuldverschreibungen in Höhe von bis zu 200 Mill. DML

> Nach den Worten Saßmannshausens hat die im Metallhandel und in der Zinnverhüttung tätige britische AMC-Gruppe (Preussag-Beteiligung 94,7 Prozent) mittlerweile wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt, nachdem 1985 hohe Verluste wirksam wurden. Auch die Deilmann-Gruppe arbeitet derzeit noch zufriedenstellend, obwohl die Entwicklung auf dem Energiemarkt eher dagegen

ne Besserung erreicht werden soll, zählen die Verringerung des Explorationsaufwandes im Metall- und Erdölbereich und die Einstellung der Erdölförderung in einzelnen Feldern. Im Erzbergwerk Bad Grund (Harz) werden von 583 Mitarbeitern 200 entlassen; gleichzeitig soll die Erzförderung von 440 000 Tonnen pro Jahr auf 300 000 Tonnen reduziert werden. Im Verkehrsbereich führe die Stillegung von 18 Versorgungsschiffen zu einem Personalabbau von 130 Mitarbeitern. Im Metallbereich ist als strukturelle Maßnahme eine gesellschaftsrechtliche Ausgründung von Betriebsteilen vorgesehen. Damit soll die Aufnahme von Partnern erleichtert werden.

# Geringe Rohstofferlöse belasten Trotz schwerer Turbulenzen zum Höhenflug angesetzt

Bei Dornier durchbrach der Umsatz die Schallmauer von zwei Milliarden Mark - Impulse von der Raumfahrt erwartet

Man spürt es allenthalben: Bei der Dornier-Gruppe, Friedrichshafen/ München, ist wieder Ruhe eingekehrt nach einem äußerst turbulenten Jahr 1985, das tiefgreifende Veränderungen für diesen bedeutenden deutschen Luft- und Raumfahrtkonzern brachte. Da konnte im Mai nach jahrelangem Familienstreit die Daimler-Benz AG die Mehrheit der Gesellschaftsanteile (65,5 Prozent) übernehmen. Gleichzeitig mit dieser Veränderung wurde die Lindauer Dornier Zu den Maßnahmen, mit denen ei-GmbH (Lido) aus der Gruppe herausgelöst. Und Aufsehen erregte dann noch einmal im Dezember die Ablö-

> hann Schäffler. All diese Vorgänge hat Dornier, wie sich jetzt zeigt, nicht nur überraschend gut überstanden, sondern auch noch zu einem neuen Höhenflug ansetzen können. So durchbrach der Umsatz erstmals die "Schallmauer" von 2 Mrd. DM, obwohl der Abgang von Lido einen Ausfall von über 210 Mill. DM verursachte. Und im Jahr 1986, in das man mit einem Auftragsbestand von wieder etwa 2,0 Mrd. DM ging, dürften nach Überzeugung von

sung des umstrittenen Vorstandsvor-

sitzenden Manfred Fischer durch den

erfolgreichen Airbus-Manager Jo-

DANKWARD SEITZ, München Schäffler sogar an die 2,5 Mrd. DM erreicht werden. Da ist es wohl eher ein Zeichen der Vorsicht statt Sorge vor der Zukunft, wenn ab 1987 mit "langfristiger Konsolidierung" auf diesem Niveau gerechnet wird.

Besondere Impulse erwartet Schäffler für 1986 zum einen aus der Raumfahrt, auch wenn hier mit 130 Mill. DM nicht mehr ein so außergewöhnlich (abrechnungsbedingter) Umsatzbeitrag wie 1985 von 370 (145) Mill. DM zu erwarten ist. Die Projektbeteiligungen an der europäischen Trägerrakete Ariane, der Raumstation Columbus und der Weltraumfähre Hermes sicherten eine gute Beschäftigung und ein weiteres Anwachsen der Aktivitäten.

Einen wiederum "besonderen Beitrag" verspricht man sich bei Dornier auch vom erfolgreichen Absatz des zivilen Mehrzweckflugzeugs Do-228, von dem bislang 107 (89) Stück verkauft und 50 (24) Optionen hereingenommen werden konnten. Ausgeliefert wurden bislang 83 Maschinen. Der Break-even liegt nach Angaben von Schäffler bei 320 Flugzeugen. Zusammen mit der kleineren Version Do-128 und den Zulieferungen für den Airbus bildet der Zivilbereich das Rückgrat der Dornier-Flugzeug-

wird derzeit die Entwicklung einer Do-328 geprüft, wobei noch keine Entscheidung über Größe und Sonstiges getroffen worden sei. Zuversichtlich beurteilt Schäffler auch den militärischen Flugzeugbau und Wehrtechnik.

Und schließlich wird mit einem "zumindest gleichbleibenden" Geschäftsvolumen im Bereich Medizintechnik gerechnet, das 1985 ein geradezu sensationelles Wachstum verzeichnen konnte. Zurückzuführen ist dies ausschließlich auf den erfolgreichen Absatz des Anfang der 80er Jahre entwickelten Nierenstein-Zertrümmerers. Ende 1985 waren von diesen Geräten 127 Stück in Betrieb, davon 94 in den USA.

Zuversicht spricht auch aus der Erwartung Schäfflers, daß die Ertragsentwicklung 1986 mit der Umsatzausweitung Schritt halten wird. Und nachdem 1985 das bislang stärkste Investitionsjahr war, sollen nun 120 Mill. DM in Sachanlagen fließen. Einen "moderaten Zuwachs" auf etwa 9400 Mitarbeiter wird auch die Beschäftigtenzahl erfahren.

Als "durchaus zufriedenstellend" bezeichnete Finanzchef Karl-Wilhelm

fertigung. Wie angedeutet wurde, auch die Bilanzzahlen aufgrund der an Daimler-Benz angepaßten Konsolidierung mit dem Vorjahr kaum ver-gleichbar sind, so blieb er doch hinreichende Erklärungen für einige markante Veränderungen schuldig: Mit dem Verkauf der Lido-sie dürfte schätzungsweise rund 70 Mill. DM gebracht haben - allein jeder falls sind die Verbesserung des Betriebsergebnisses der Gruppe auf etwa 250 (50) Mill DM sowie die von der GmbH verbuchten Erträge aus Beteiligungen von 234 (35) Mill. DM und ausgewiesenen EEV-Steuern von 208,1 (8,7)

| Dornier 1)                | 1985     | ±%     |
|---------------------------|----------|--------|
| Umstz (Mill, DM)          | 2117,8   | +40,4  |
| dav. Flugzeuge            | 649.0    | + 36,8 |
| Wehrtechnik               | 140.1    | + 3.2  |
| Betreuung v. Flugz        | 116,9    | - 5.0  |
| Ausbild., Planung         | 226,2    | + 28,0 |
| Raumfahrt, Elektronik     | 450,6    | + 82,9 |
| <u>Medizintechnik</u>     | 488,7    | +367,7 |
| Sonstiges                 | 46,3     | +31,2  |
| Beschäftigte *)           | 1772     | - 4.7  |
| Sachinvestitionen         | 72.8     | + 70.9 |
| Abschreibungen            | 74.4     | +87.9  |
| Brutto-Cash-flow 1        | 570.4    | +140,2 |
| Jahresiiberschuß          | 33.1     | + 4.1  |
| Bilanzsumme               | 2471,4   | + 23,0 |
| Eigenkapital              | 179,9    | - 17,4 |
| imach der Beteiligung von | n Daimle | r-Benz |

Mill. DM nicht zu erklären.

Dornier GmbH nur sehr begrenzt vergleich-bar, "Jam Jahresende: "Jeisene Angaben. Schäfer die Ertragslage 1985. Wenn

#### Nestlé: Neulinge tragen Wachstum

Dank umfangreicher Akquisitionen wird die deutsche Nestle-Gruppe in diesem Jahr mit einiger Sicherheit die Umsatzmarke von 5 Mrd. DM überspringen. Zwei Unternehmen werden 1986 erstmals ins Gruppenbild einbezogen: Die Fleisch- und Wurstwaren-Gruppe Herta, bisher zu 26 Prozent und seit Jahresbeginn zu 51 Prozent bei Nestlé, mit zuletzt 1,1 Mrd. DM sowie der Münchner Kaffeeröster Dallmayr mit 200 Mill. DM Um-

Schon 1985 war der 14prozentige Umsatzsprung der Gruppe auf 3,95 (3,47) Mrd. DM zu einem wesentlichen Teil durch neue Mitglieder zustandegekommen. Ohne die Milchverarbeiter Glücksklee und Lünebest, beide im Zuge der Übernahme des amerikanischen Lebensmittelkonzerns Carnation durch die Schweizer Nestle-Mutter an die deutsche Gruppe angehängt, hätte das Umsatzplus bei etwa 3 Prozent gelegen. Weitere Neuerwerbungen sind aber füs erste nicht in Sicht, so der Geschäftsführungsvorsitzende Gerhard Rüschen.

Im ersten Halbjahr 1986 hat sich das hausgemachte Wachstum mit einem Inlandsplus von 5 Prozent (das inländische Geschäft trägt 85 Prozent zum Umsatz bei) sogar verstärkt und flotter als im Durchschnitt der Nahrungsmittelindustrie von 2 bis 3 Prozent fortgesetzt. Für den Rest des Jahres erhofft sich Rüschen, daß die gestiegene Kaufkraft auch dem Essen und Trinken zugute kommen wird.

Damit stehen die Chancen gut, daß die Gruppe mit ihren 12 200 (11 500) Mitarbeitern auch 1986 ihr Ertragsniveau halten kann, das sich in einer langfristigen Umsatzrendite um die 2 Prozent herum manifestiert. Mit einem Jahresüberschuß von 85 (66) Mill. DM war es im vergangenen Jahr sogar zu einem überproportionalen Sprung um 29 Prozent gekommen, der allerdings auf eine höhere Belastung im außerordentlichen Bereich des Jahres 1984 zurückzuführen war.

Eine Erhöhung der Abschreibungen auf 126 (107) Mill. DM, mit der die Möglichkeiten der Berlin-Förderung ausgenutzt wurden, bedeutete allerdings auch eine zusätzliche Belastung. Die Investitionen, die 1985 mit 113 (115) Mill. DM konstant geblieben und unter anderem auch in Kapazitätserweiterungen geflossen waren, sollen in diesem Jahr kräftig auf 120 Mill. DM (ohne Herta) erhöht werden.

# **Kooperation mit Hersteller**

IKB Leasing will damit den Service verbessern

JB. Hamburg Die IKB Leasing GmbH, Hamburg, ist zum ersten Mal eine direkte Kooperation mit einem Hersteller eingegangen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich IKB Leasing an der neu gegründeten Linde Leasing GmbH mit 25 Prozent beteiligt. Den Rest des Stammkapitals von 1 Mill. DM halten die Linde AG mit 45 Prozent und die Dresdner Bank mit 30 Prozent. Die neue Gesellschaft konzentriert sich zunächst auf den Bereich Flurfördermittel, um die Marktposition der Linde-Gruppe bei Gabelstaplern durch den Einsatz von Leasing weiter auszubauen. Die IKB Leasing wertet diese Art der Partnerschaft als einen bedeutenden Schritt in Richtung eines

verbesserten Services. Zum Geschäftsjahr 1985/86 heißt es, daß sich IKB Leasing trotz uneinheitlicher Entwicklung in der Gesamtbranche erfolgreich behauptet habe. Die Umsätze erhöhten sich um 6.1 Prozent auf 223 Mill. DM, die Neugeschäftsabschlüsse um 6,5 Prozent auf 213 Mill DM. Den Bestand an Mietausrüstung weist die IKB mit 742 Mill. DM aus (plus 7,9 Prozent), die Stückzahl der Leasing- und Mietkauf-verträge mit 14 301. Auf des Stammkapital von 3 Mill. DM werden 20

Prozent Dividende ausgeschüttet.

Zum Ergebnis haben alle drei Geschäftsbereiche Industrie-Leasing Vertriebs-Leasing und Auto-Leasing beigetragen. Besonders dynamisch war die Sparte Auto-Leasing, in der die Neugeschäftsabschlüsse um 15,8 Prozent auf 62 Mill. DM und die Anzahl der abgeschlossenen Auto-Leasing-Verträge um 49 Prozent auf 2892 stiegen. Der Fahrzeugbestand erhöhte sich um 16,7 Prozent auf 6213 Einheiten. Zur Absicherung des Erfolgs hat IKB Leasing mit dem Aufbau einer separaten Außendienstorganisation begonnen. Neben Kraftfahrzeugen waren Produktions- und Werk-zeugmaschinen, Druck-, Satz- und Vervielfältigungsmaschinen sowie Transport-, Lager- und Fördermittel die wichtigsten Vermietobjekte.

#### Citibank schließt vier Filialen

wo. Frankfurt

Nach Einschätzung der Citibank AG, Frankfurt, der deutschen Tochder US-Gesellschaft Citibank N.A., New York, ist der weitere Rückgang des Dollarkurses auf 2 DM vorprogrammiert. Die USA würden sich im Laufe des Jahres wahrscheinlich für eine Diskontsatz-Senkung mit dem Risiko entscheiden, daß Deutschland und Japan nicht nachziehen, so Vorstandssprecher Friedrich W. Menzel.

Mit einer früheren "Fehleinschätzung" des Marktes begründet die Citibank ihre Entscheidung, die Ausweitung des Firmenkundengeschäfts auf mittelgroße Unternehmen nicht auszuweiten und die eigens dafür einge richteten Filialen in Hannover, Köln. Mannheim und Nürnberg (insgesamt 34 Mitarbeiter) wieder zu schließen. Die Ertragslage gab dazu freilich kei-nen Anlaß: Die AG hat ihre Gewinne 1985 - ausschließlich im nicht zinsabhängigen Geschäft - um 24 Prozent auf 79 (63) Mill. DM erhöht.

# Erfolgreiche Fachhändler-Kooperation

expert-Gruppe profitiert von neuen Produkten für die Unterhaltungselektronik

dos. Hannover

Die expert Bild + Ton Handelsgemeinschaft mbH & Co KG, Langenhagen, eine der führenden Einkaufsgemeinschaften mit 267 (264) angeschlossenen Fachhändlern der Bereiche Rundfunk, Fernsehen und Elektro, hat im Geschäftsjahr 1985/86 (31, 3.) ihre Stellung festigen können. Geschäftsführer Heinz Heer bezieht sich mit dieser Aussage vor allem auf die Ergebnissituation. Mit einer Gesamt-Bonusausschüttung an die Gesellschafter von 52,8 (49,6) Mill. DM, der 9,5 Prozent des Handelsumsetzes entspricht, liege die Gruppe im Spitzenfeld der deutschen Kooperatio-

Obwohl der Verdrängungswettbewerb in der Branche anhielt, erzielten die expert-Händler im Berichtsiehr einen Ümsatzzuwachs von vier Prozent auf 1,1 Mrd. DM. Der interne. zentralregulierte Umsatz der expert-Zentrale nahm gleichzeitig um 4,2 Prozent auf 625 (600) Mill. DM zu. Am Gesamtgeschäft war der Bereich der sogenannten Braunen Ware mit gut 70 (73,2) Prozent beteiligt, wobei die einzelnen Prduktgruppen sich sehr unterschiedlich entwickelten. Im Fernsehgeräte-Geschäft brachte die Hinführung neuer "Square"-Bildröhren mit flachem Bildschirm und zusätzlicher Ausstattung um drei Prozent bessere Durchschnittspreise, während der Preisdruck bei Color-Portables noch zunahm.

Enttäuscht zeigte sich Heer vom Videobereich. Dort ergaben sich um 6,3 Prozent geringere Durchschnittserlöse. Dagegen habe die Einführung des 8-mm-Systems den Camcordern endgültig zum Durchbruch verholfen. Die Stückzahlen, so Heer, dürften Ende der 80er Jahre rund 500 000 Geräte erreichen gegenüber derzeit 80 000 Stück. Auch das Videocassettengeschäft gewinne an Bedeutung, wenngleich die Handelsspannen von unter zehn Prozent nicht kostendekkend seien. Nahezu verdoppelt hat sich auch bei expert der Umsatz mit CD-Plattenspielern, deren Anteil am HiFi-Umsatz jetzt bei über zwölf Prozent liegt. Im Computerbereich habe der schnelle Sortimentswechsel viele Händler zum Ausstieg aus diesem Geschäft vermlaßt.

Im Weiße-Ware-Bereich (Umsatz 114 Mill. DM) kennzeichnet die "boomartige Entwicklung" mit Mikrowellengeräten das Herdgeschäft. Bei den Produktgruppen Wäschepflege, Bodenpflege und Licht/ Leuchten wurden die Anteile gebaiten, bei Kühlgeräten stieg der Umsatz um sechs Prozent.

Zuversichtlich beurteilt Heer die Entwicklung im laufenden Jahr. Erwartet wird ein Umsatzplus von fünf Prozent gegenüber zwei bis drei Prozent in der Branche. In den Monaten April/Mai sei der Umsatz um 15 Prozent gestiegen, eine Folge vorgezogener TV-Geräte-Käufe anläßlich der Fußball-Weltmeisterschaft.

# DANK YEROX

# Der leise Druck des Fortschritts. Xerox 6015 Ladylike.

Obwohl die Xerox 6015 Ladylike aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile enorm viel bietet, ist sie einfacher zu bedienen als herkömmliche Schreibmaschinen. Denn wahrer Fortschritt heißt: Immer weniger Bedienungsaufwand bei immer mehr Leistung. Geben Sie der 6015 ein Blatt: Sie zieht es automatisch ein und bringt es 2,5 cm vom oberen Papierrand in Schreibposition.

140.1 BB

Druckverzögerung sorgt dafür, daß Sie sie erst einmal im Display Korrektur lesen können, bevor sie ausgedruckt wird. Zeilen spä-ter erfahren Sie, daß Sie etwas ändern müssen: Die 6015 löscht ganz "ladylike" bis zu 250 Anschläge per Tastendruck und erreicht die vorherigen Zeilen mit einem einzigen Schritt.

Jetzt die leidigen Tabellen. Sie hat utomatisch das ganze Tabellenprogramm im Kopf bzw. im Typenrad. Ebenso wie Schriftbreiten und Schriftbreitenausgleich. Und das alles druckt sie wie gestochen und behält es: Ihre Speicherkapazität ist

enorm, auch mit Einsatz von Variablen. Das schätzen Sie spätestens dann, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis gespeicher

ter Texte und Formste abrufen – sie gibt es Ihnen im Display oder ausgedruckt. Und sie gibt es Ihnen leise: Klappern gehört bei der 6015 nicht mehr zum Handwerk. (Bei ihrer kleinen Schwester, der 6010 mit Drei-

Formate-Speicherung, übrigens auch nicht.) Wenn Sie weitere interessante Informationen haben wollen, brauchen Sie nur den nebenstehenden Coupon auszufüllen.

Oder Btx \* 55477 # zu wählen. So sichem Sie sich am besten das Copyright einer elektronischen Speicherschreibmaschine, die schon in die 90er Jahre schreibt.

Team Xerox. Durch Qualität überzeugen.

lch mochte pern ausführliche Informationen über die Verne 6015 Lachtise (2 Verox 1010 Lachtisc Rank kerox GmbH, Abt. MKO (4 "Peutlach 11095). PLZ. On



# Adriatische Strände um Stunden nähergerückt

Die Tauern-Route wird heute zur "Alpen-Adria-Autobahn" verlängert – Bis auf wenige Kilometer ist die Nord-Süd-Verbindung geschlossen

Tarviso, Grenzstation zwischen Österreich und Italien, ein paar Kilometer südlich von Villach: Für den Sommerurlauber aus dem Norden war der Name meist gleichbedeutend mit langen Warteschlangen vor den Zollstationen, zumeist auch noch bei brütender Hitze. Doch rechtzeitig zur diesjährigen Sommer-Hauptreisezeit werden diese lästigen Aufenthalte der Vergangenheit angehören.

Österreichs Bundeskanzler Franz Vranitzky und sein italienischer Kollege durchschneiden heute nachmittag ein Band, das den Weg freigibt für eine neue Autobahn und eine großzügig geplante Zollabfertigungsstation. Denn: Auf österreichischer Seite wird die Tauern-Autobahn um knapp 30 Kilometer verlängert und mit einem 42 Kilometer langen Autobahnstückerbunden zu einer neuen Schnellstraße, die den Namen "Alpen-Adria-Autobahn" erhält.

Was auf den ersten Blick eher wie ein regionales Ereignis erscheinen mag, ist tatsächlich aber von weitreichender Bedeutung für das europäische Schnellstraßennetz und hat erhebliche Auswirkungen sowohl für Ferienreisende wie auch für Handeltreibereide

Teil eines umfangreichen europäischen Wegenetzes

Denn ab heute nachmittag existiert neben der in diesem Sommer von umfangreichen Baumaßnahmen beeinträchtigten Brenner-Route eine weitere Autobahnverbindung, die von Hamburg bis Palermo durchgehend befahrbar ist. Der Korrektheit halber sei erwähnt, daß diese Aussage insofern eine kleine Übertreibung ist, als zum heutigen Datum die Nordumgehung der bekannten Badestadt Villach in Kärnten noch nicht vollendet ist. Laster und Personenwagen also noch weitere zwei Jahre gezwungen sein werden, hier für zehn Kilometer auf eine Bundesstraße auszuweichen.

Doch diese Lücke ist für den eiligen Reisenden kaum noch eine Beeinträchtigung im Vergleich zu den oft stundenlangen Verzögerungen, die er bisher auf den fehlenden Autobahnkilometern zwischen Spittal und österreichischer Landesgrenze sowie im engen und kurvenreichen Kanaltal suf italienischer Seite hinnehmen

Die Strecke ist ein Teil des Trans European Motorway-Projektes, dessen Nord-Süd-Achse mit zahlreichen Abzweigungen über insgesamt 10 000 Kilometern die Ostsee mit dem östlichen Mittelmeer, dem Schwarzen Meer und dem Mittleren Osten verbinden wird.

Die Strecke von Villach über Tarviso und Udine ist dabei die westliche Abzweigung zur Adria, die als Handelszentrum in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat und die an Bedeutung noch mehr gewinnen wird, wenn der Ostblock freiwillig oder von ökonomischen Fakten gezwungen seinen Handel mit dem Westen verstärkt.

Nach Angaben des ADAC (München) gehört die Tauern-Autobahn zu den attraktivsten Ferienrouten. Sie wurde im vergangenen Jahr von mehr als 3,6 Millionen Personenwagen benutzt, wobei 60 Prozent davon

Der Korrektheit halber sei erähnt, daß diese Aussage insofern ne kleine Übertreibung ist, als zum ordigen Debum die Nordumgebung

der 17. August mit über 37 000 Autos. Schon seit vielen Jahrzehnten wurden in Österreich wie in Italien Pläne entworfen, die noch bestehenden Engpässe auf dieser Ferienlinie zu beseitigen. Die Straßenbau-Ingenieure stießen dabei besonders im südlichen Teil auf schier unlösbare Schwierigireiten:

Zum einen zählt das Gebiet zu den erdbebengefährdeten Bereichen, zum anderen war das als Trasse allein verfügbare enge Tal bereits mit einer Eisenbahn und einer verkehrsreichen Straße belastet.

Teure Trassenführung durch das Hochgebirge

Mit speziellen Bautechniken, die Schäden durch Erdbeben verhindern, wurde das erste Problem gemeistert. Die zweite Schwierigkeit wurde durch eine aufwendige und kostenspielige Trassenführung behoben:

Die 42 Kilometer von Chiusaforte bis zur Grenze führen meistens durch die Berge oder übers Tal. Es sind genau zwölf Tunnels mit einer Gesamtlänge von 16 Kilometern und 24 Brücken, die insgesamt zehn Kilometer messen.

Auf österreichischer Seite sind die größten Hindernisse der Tauern-Autobahn eigentlich schon überwunden, seit vor Jahren der Tauern- und der Katschberg-Tunnel eröffnet wurden und kurz hinter Salzburg die tunnelreiche Strecke bis Radstadt befahrbar ist. Nun blieben nur noch die knapp 40 Kilometer von Spittal über Villach bis zur Grenze bei Tarviso. Für diese Strecke, die zum größten Teil durch das Drautal führt, wo der Ferien- wie der Schwerlastverkehr sich über die an vielen Tagen völlig überlastete Bundesstraße 100 quälen mußte, lagen Projektpläne aus den Jahren 1940 und 1985 vor.

Als die Tauernautobahn AG in den 70er Jahren das Projekt realisieren wollte, mußte sie neben geologischen, architektonischen, statischen und finanziellen Gegebenheiten einen weiteren Punkt in ihre Überlegungen einbeziehen: das wachsende Umweltbewußtsein der Bürger. Mainen und der Touristen, der Wirtschaft und der Umweltschützer in das Gesamtkonzept integrieren, meint Tauernautobahn Chef Karl Just.

Sechs verschiedene Trussenvarianten wurden erarbeitet, ein Landschaftsarchitekt und ein Fachmann für Lärmschutz wurden frühzeitig in die Planungen einbezogen, die möglichen Trassen wurden mit den Gemeindevorstehern besprochen und begangen.

Das Ergebnis war verblüffend: Von den früheren Planungen blieben nur noch die Anfangs- und die Endpunkte, die Trasse aber wurde auf die andere Uferseite verlegt und so in die Landschaft eingepaßt, daß siedlungsnahe Gebiete kaum berührt und hochwertige Landwirtschaftsflächen kaum tangiert werden sowie die Autobahn nur auf wenigen kurzen Strecken vom Tal aus zu sehen ist. Diplomkaufmann Karl Just: "Wir können deshalb wirklich von einer Autobahn im Grünen sprechen."

Auch bei den bereits fertiggestellten Streckenteilen zwischen Spittal und Salzburg wird weiterhin in den Umweltschulz investiert. So läßt die Tauernautobahn zur Zeit in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg erforschen, wie sich die Tunnelemissionen, die teils durch die Tunnelnelportale, teils durch eigene Ablaufachächte entweichen, auf die Florader Umgebung auswirken.

Und mit erheblichem Finanzaufwand wurde eine Entsorgungsanlage installiert, um die bei den Tunnelreinigungen anfallenden Abwässer, die früher ungehindert in die nahen Bäche flossen, in Absetzbecken zu klären und zu säubern.

Derartige nachträgliche Einbauten sind technisch aufwendig und deshalb teuer. "Bei der Drautal-Strecke, die wir jetzt eröffnen", sagt Karl Just, "konnten wir das allgemein entwikbelte Umweltbewußtsein bereits einplanen und technisch umsetzen."

Straßenbau und Technik als Teil der Kultur

Der Diplomkaufmann Just ist deshalb überzeugt, daß hier eine Autobahn entstanden ist, die den Touristen und der Wirtschaft eine leistungsfähige Verbindung zu ihrem Fahrtziel ist, die aber zugleich die bei Fernverkehrsstraßen unvermeidbaren Belästigungen der Umgebung in minimalen Grenzen hält. Karl Just: "Sie ist für mich der Beweis, daß Straßenbau und Technik auch ein Teil unserer Kultur sind."

PETER SCHMALZ

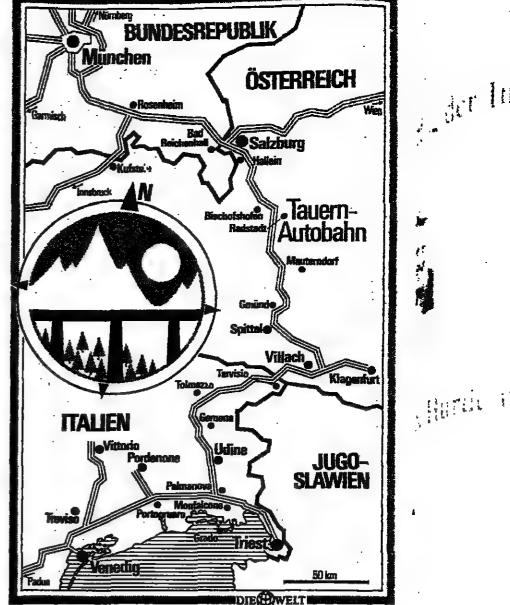

Ergänzt das europäische Fernstraßennetz: Die neue Autobahn

# Wo Leonardo sich inspirieren ließ

Provinz Friaul Julisch-Venetien: Folgen des Erdbebens wurden schnell überwunden

Es ist ein Landstrich, den die meisten Italienreisenden nur vom Hörensagen kennen und an dem viele achtlos vorbeifahren: Die Provinz Friaul Julisch-Venetien. Das autonome Gebiet im äußersten Nordosten der Apenninen-Halbinsel, das einen Sonderstatus innerhalb des italienischen Staatsverbandes erhielt, ist auch heute noch überwiegend von Slawen besiedelt.

Vor zehn Jahren wurde die Provinz von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht. Doch Spuren des Desasters sind heute keum noch auszumachen. Im Gegensatz zu Sizilien, wo nach einem ähnlich schweren Unglück die Evakuierten noch immer in Behelfsunterkünften hausen, sind in der Provinz Friaul die Zerstörungen beseitigt und die Häuser fast alle wiederaufgebaut worden.

Am schwersten betroffen wurde damals die kleine Stadt Gemona am Südausgang der Alpen. Fast alle Wohnhäuser in der Altstadt versanken in Schutt und Asche, darunter auch die alte Burg. Von Zerstörungen ist heute kaum noch etwas zu sehen. Nur die Trümmer des Hospitals künden noch heute von der Katastrophe, ebenso die Mauerreste der alten Burg. Die Provinz Friaul ist einer der letzten Landstriche Italiens, die bis heute vom Tourismus unberührt geblieben ist. Das wird sich freilich mit der Fertigstellung der neuen Autobahn bald

Doch auch diese Errungenschaft hat ihren Preis. Durch das enge Tal des Canale, beiderseits gesäumt von den 3000 Meter hohen Gipfel der Julischen Alpen, die auch noch im Mai von Schnee bedeckt sind, sind überall die Betonröhren sichtbar, verbunden von hohen Stelzen, die Fahrbahnen tragen. Die Unberührtheit dieser Landschaft ist leider dahin.

Nach Gemona beginnt die Ebene von Friaul, eine fruchtbare, grüne Landschaft, unterbrochen immer wieder von kleinen Ortschaften und Dörfern. Hier wächst seit der Antike ein vorzüglicher Wein, der noch heute von Kennern Italiens als der beste des Landes gepriesen wird. Die Italiener, gewiß ein Volk von Lebenskünstlern und Genießern, ziehen es denn auch vor, den größten Teil des Weins selbst 211 konsumieren. Nur ein kleiner Teil der Ernte wird exportiert. Die Weine Frianks sind auch im Gegensatz zu anderen Regionen Italiens nie wegen Panscherei ins Gerede gekommen.

Inmitten der Ebene zwischen Alpen und Adria liegt die Provinzhauptstadt Udine. Die Altstadt blieb trotz
der schweren Kämpfe, die hier in der
Umgebung während der beiden
Weltkriege tobten, unzerstört erhaltan. Das Bild bestimmen milwische
Palazzi aus der Zeit, als Venedig die
Provinz beherrschte, und hin und
wieder Bauten, die an Udines österreichisch-ungarische Vergangenheit
erinnern. Die engen Straßen, immer
wieder umerbrochen von großen
Plätzen, können den Verkehr kaum
noch bewältigen.

Nur wenige Kilometer westlich von Udine liegt das Städtchen San Daniele. Hier entstehen die Schinken, die in einem mehrmonatigen Reifeprozes zu Deilitatessen reifen. 130 000 dieser Köstlichkeiten, die im Durchschnift neun Kilogramm schwer sind und umgerechnet 250 Mark kosten, verlassen jährlich San Daniele. Dieses Produkt genießt in ganz Italien einen legendären Ruf. So werden denn auch 96 Prozent der Schinken im Lande verzehrt, der Rest wird exportiert.

Ein städtebauliches Juwel ist

Palmanova, an der Straße von Udine

an die Adria gelegen. Im Mittelalter legten die Venezianer diese Stadt als Festung in Form eines neunzackigen Sterns an. Alle großen Straßen laufen auf den Marktplatz zu. Die Stadt ist umgeben von einer noch beute intakten Stadtmauer. Busse und Lastwagen haben Mühe, die niedrige Stadtmauer zu passieren.

Aquileia, im zweiten vorchristlichen Jahrhundert gegründet, war in der Antike mit 300 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des römischen Imperiums. Mit dem Niedergang des Weitreiches schlug auch die Stunde von Aquileia. 452 erschien Attila mit seinen Hunnen vor der Stadt und eroberte de.

Die Bewohner konnten übers Meer fliehen und siedelten sich auf bis dahin unbewohnten Adriainseln an, wo sie schließlich Venedig gründeten. Die Eroberer zimdeten Aquileia an. Attila ließ sich auf einen Hügel tragen und beobachtete vier Tage lang, wie die einstelle Metropole in Schutt und Görz war schon immer ein strategisch wichtiges Gebiet. Die Bewohner waren so kosmopolitisch wie die untergegangene Doppelmonarchie. Hier lebten Slowenen, Ungarn, Kroaten und deutschsprechende Österreicher friedlich nebeneinander. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Görz italienisch gegen den erbitterten Widerstand der neugegründeten Republik Jugoslawien, lebten doch in dem Gebiet überwiegend Slowenen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grenze noch einmal neu gezogen. Die östlichen Gebiete von Görz
wurden Teil der jugoslawischen Region Slowenien. Heute verläuft die
Grenze direkt neben der Altstadt. An
der anderen Seite des Isonro erheben
sich unübersehbar die Hochhäuser
des slowenischen Nowa-Goriza.

Der italienische Tell von Görz ist mit knapp 150 000 Einwohnern eine der kleinsten italienischen Provinzen. Es ist eine liebliche Hügellandschaft durchflossen vom Isonzo, dessen Ufer nie befestigt oder begradigt wur-



A uf riesigen
Betonsteizen
zieht sich die
neue Autobahn
durch enge
Alpentäler
FOTO: PETER SCHMALZ

Aquileia hat sich von diesem Schlag nie wieder erholt. Es ist heute ein Dorf. Von der einstigen Bedeutung kündet heute mir noch die riesige Basilika aus frühchristlicher Zeit, in der lange der Patriarch residierte. In dem riesigen Gotteshaus befindet sich ein Mosaikfußboden, der die Stürme der Zeit fast unzerstört überdauerte.

In den Markifilecken sind noch Reste des einstigen Hafens zu erkennen, der damals Aquileia über einen Flußkanal mit den Häfen des Mittelmeers verband. Die Zeugen aus der großen antiken Vergangenheit befinden sich im Archäologischen Museum: Säulen, Statuen, Sarkophage, Büsten und vur allem die Reste von großertigen Mosaiken mit bezaubernden Mustern, deren Farben leuchten, als seien sie erst kürzlich angefertigt wor-

Ein alter Zankapfel zwischen Italienern, Slowenen und Österreichern
war jahrhundertelang Görz. Die Stadt
am Ufer des Isonzo wurde 400 Jahre
lang von den Grafen von Görz beherrscht, deren Burg noch immer die
Altstadt überragt. Nach dem Aussterben des Geschlechts erbte das Haus
Habsburg die Herrschaft über die
Grafschaft, deren Gebiet damals noch
weit in das heutige Slowenien hinein-

de. Es ist nach wie vor eine unberührte Flußlandschaft mit kristallklarem Wasser, aus dem Forellen gefischt werden.

Von der lieblichen Landschaft der Ebene von Friaul war schon Leonardo da Vinci begeistert. Er war davon so angetan, daß er sie als Hintergrund für seine "Mona Lisa" malte.

Während des Ersten Weltkriegs gelangte der Isonzo freilich zu trauriger Berühmtheit. Hier standen sich monatelang die Armee von Italien und Österreich-Ungarn gegenüber. Tausende fielen.

Auf italienischer Seite erlebte der junge Ernest Hemmingway als Sanitätsgefreiter die schweren Kämpfe, bei denen er verwundet wurde. Er hat seine Erlebnisse aus dieser Zeit später in seinem Buch "In einem anderen Land" beschrieben.

Auf dem Berg San Michele südlich von Görz haben die Italiener eine riesige Gedenkstätte für die Gefallenen beider Seiten errichtet. Hier ruhen auch 14 000 Österreicher und Ungarn, von denen die meisten nicht identifiziert werden konnten.

Auf einem Gedenkstein ist zu lesen: "Sie konnten durch die Barnherzigkeit des siegreichen Italiens beigesetzt werden".

KLAUS BODEN



Grußworte der Regierungschefs der vier Bundesländer und Regionen in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in Italien anläßlich der feierlichen Eröffnung der neuen "Alpen-Adria-Autobahn".

# Erfolg der Ingenieurkunst

Triest ist ein bedeutender Erfolg



•

österreichischer und italienischer Ingenieurkunst, zu dem ich beiden Ländern und allen, die an seiner Verwirklichung mitgearbeitet haben, von Herzen gratuliere.

Die Länder und Regionen des Alpen-Adria-Raumes sehen in der neuen Nord-Süd-Trasse ein wichtiges Etappenziel ihrer Bemühungen erreicht, auf den Gebieten

Die Fertigstellung des letzten Teilstücks der Autobahn München- Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Touristik noch enger zusammenzuarbeiten. Der Wert der Schnellstraße für Bayern wird schon darin deutlich, daß Italien und Österreich unter den bayerischen Außenhandelspartnern die Plätze eins und fünf einnehmen und daß Italien das zweitwichtigste Abnehmerlandbayerischer Erzeugnisse ist. Zu begrüßen ist auch die weitere Stärkung der wirtschaftlichen Bedeutung von Triest, dessen Hafen bisher schon Bayerns wichtigster Güterumschlagplatz für die Länder vom Mittelmeerraum bis zum Fernen Osten war.

Franz Josef Strauß, Ministeroräsident des Freistaats Bayern.

#### Eine Hürde überwunden

Die Alpen bildeten stets eine nur schwer überwindbare Hürde in den Handelsbeziehungen zwischen den Völkern Nord- und Mitteleuropas beziehungsweise Süd- und Südosteuropas. Für all diese Handelsbeziehungen boten sich von Übergängen in den Ostalpen besonders die südlich der heutigen Stadt Salzburg gelegenen an, da gerade an dieser Stelle die Alpen besonders schmal sind.

Dem Straßenbau war bis zur heutigen Zeit, als ein die Menschen verbindendes Element, ein wechselvolles Schicksal beschieden. Besonders mit dem Einsetzen der Motorisierung wurde der Ruf nach einem modernen, völkerverbindenden Straßennetz unüberhörbar. Heute haben wir im

Land Salzburg nahezu 400 Pkw auf 1000 Bewohner, wir nähern uns vehement der Vollmotorisierung. Nur mit einem gut ausgebauten europäischen



Autobahnnetz kann das verstärk te Verkehrsaufkommen bewältigt werden. Die heutigen Fernstra-Ben dienen wentger militärischen Zwecken als der Mobilität der Be-

wohner unseres Kontinents, dem Wirtschafts- und

Wilfried Hasiaver, Landeshaupt-

#### Offenes Tor zum Süden

K ärnten ist als Tor zum Süden für den europäischen Fernverkehr eine der wichtigsten Verkehrsdrehscheiben. Dies gilt für den Güterverkehr auf den Tran-



Norden zu den Adwie für die touristischen Reiserouten in die südlichen Urlaubagebiete an der italienischen und jugoslawischen Adria.

Wo einst ein uralter, nur unter Milhsal und Strapazen mit großem Zeitaufward zu überwindender Weg führte, gibt es heute eine durchgehende, moderne, funktionstüchtige und wintersichere Autobahn, die völkerverbindende Funktionen erfüllt Auch für den erholungssuchenden Touristen wird Kärnten leichter und schneller erreichbar. Unsere Freunde aus der Region Friaul-Julisch Venetien, Salzburg und Bayern sind uns gleichsam auf dieser "Nabelschnur" Schritt für Schritt, Autobahnkilome ter für Autobahnkilometer, näherge rückt. Die Freigabe der letzten Autobahnkilometer bis zum Anschlußstück an der italienischen Grenze darf als ein Musterbeispiel technischer und organisatorischer Kooperation gewirdigt werden.

Leopold Wagner, Landeshaupt-

# Begeisterung in Friaul

M it großer Begeisterung begrißt die Bevölkerung Friaul-Julisch Venetiens das denkwürdige Breignis der Eröffnung der Autobahn Udine-Carnie-Tarvis-österreichische Grenze, da dadurch diese im östlichen Winkel Italiens gelegene Region an das mitteleuropäische Autobahnnetz angeschlossen wird, und zwar sowohl nach Norden zu, über die Strecke Villach-Salzburg-München, als auch in nordöstlicher Richtung über die Autobahnverbindung Villach-Klagenfurt-Graz-Wien.

Dank der Realisierung dieses großartigen Vorhabens wird Friaul-Julisch Venetien seinem natürlichen Hinterland näherkommen und für dessen Verkehr mit den Mittelmeerländern sowie mit den Märkten jenseits des Suezkanals der nächstgelegene Umschlagplatz sein. Dieser neue

が、お客の

Verkehrsweig ermöglicht engere Beziehungen zwischen der Region Friaul-Julisch Venetien und den an den Ostalpen beziehungsweise nördlich davon gelegenen Ländern – in erster Linie dem benachbarten Kärnten.



Aus diesem Grundtobahn\* bezeichnet, in Anerkennung und Würdigung der fruchtbaren Zusammenarschen den zehn

Landesregierungen in diesem Teil

Adriano Biasutti, Präsident der autonomen Region Friaul-Julisch Ve-

# Einst mußten 20 Pferde die Wagen über steile Strecken ziehen

Die eisigen Gipfel und die tiefen Schluchten des mächtigen Gebirgsmassivs zwischen der ungarischen Tiefebene und der französischen Riviera waren auch in vergangenen Zeiten kein unüberwindliches Hindernis. Ob es Goethe war in der holpernden Reisekutsche vor genau 200 Jahren oder der karthagische Feldherr Hannibal mit seinen plumpen Kampfelefanten zwei Jahrtausende früher – ein Pfad oder Weg wurde immer gefunden.

Schon die mittalstelnzeitlichen Jüger schlugen ihre Sommerlager bevorzugt in den alpinen Paßregionen auf. Die Münchner Privatdozentin Uta Lindgren, die als Mitarbeiterin des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften an der Münchner Universität kürzlich die erste umfassende Arbeit zum Reiseverkehr über das höchste Gebirge Europas verfaßt hat (Uta Lindgren: Alpenübergänge von Bayern nach Italien. Herausgegeben vom Deutschen Museum, Hirmer Verlag München. 46 Mark), schreibt dazu, die Jäger hätten dort oben meist einen kleinen See oder zumindest eine Quelle gefunden, und das von ihnen bevorzugte Wild wie Steinbock und Murmeltier gut beobachten können, während drunten die Täler bewaldet und versumpft waren: "So ergab es sich von selbst, daß die Jäger einen Blick ins nächste Tal werfen konnten und auch anderen Jägern, die von dort heraufgekommen waren, begegneten."

Die Grundzüge der alpinen Verkehrsgeographie, von den Römern technisch und organisatorisch ausgebaut und bis heute gültig, entstanden in der Bronzezett, als das Kupfer, mit Zinn zu Bronze verschmolzen, den Werkstoff ergab, aus dem Waffen, Geräte und Schmuck gegossen wur-den. Zu den ertragreichsten Kupfervorkommen rählten die Erzadern bei Salzburg. Es waren noch knapp 1800 Jahre bis zur Geburt Christi – und aus dieser Zeit stammt der älteste metallene Nachweis für die Verwendung der Tauernroute: Ein Bronzeschwert, das zur Jahrhundertwende der Paßstrecke über den Radstädter Tauern gefunden wurde.

Aber erst die Römer hinterließen schriftliche Unterlagen, nachdem ihre Legionäre 15 v. Chr. die Zentralalpen und das nördliche Voralpenland kehrspolitik begonnen hatten. Zu den wertvollsten Überlieferungen zählt die "Tabula Peutingeriana", die mittelalterliche Kopie einer Römerkarte, die heute in der Nationalbibliothek in Wien liegt. Sie zeigt als nördlichen Endpunkt dieser Römerstraße über den Tauern die Stadt Juvavum, das heutige Salzburg, und vermerkt an der Adria die Hafenstadt Aquileia, neben der Kaiserstadt Rom das zweitwichtigste weströmische

Zentrum in dieser Zeit. Die Römerstraßen, wie ein dichtes Spinnennetz über die Alpen gelegt, waren weitgehend genormt. "In der Ebene oder in hügeligem Gelände wurde ein etwas höherer Damm aus dem gerade vorhandenen Material aufgeschüttet", schreibt Uta Lindgren. "Als Fahrbahn diente nach Möglichkeit eine dicke Kiesschicht, die - im Gegensatz zum Steinpflaster, das nur in den Städten oder in deren näherem Umkreis verlegt war und die Anwohner verstimmte, weil es so großen Lärm verursachte - ein einigermaßen komfortables Reisen gestattete.

Meilensteine gaben die Entfernung zur nächsten Tagesetappe an auf keiner anderen europäischen Römerstraße wurden so viele dieser Markierungssäulen gefunden wie an jener über den Radstädter Tauern im Lungau -, und am Ende eines anstrengenden Tages erwartete die Reisenden eine Art antikes Motel. Ausgrabungen bei Moosham zeigen, wie diese 2000 Jahre alten Rasthäuser gebaut waren: Sie besaßen einen umfriedeten Hof für Wagen und Zugtiere und Unterkunftshäuser. In der Nähe hatten sich Schmiede und Wagenbauer angesiedelt, die schnelle Reparaturen an Wagen und Geschirt erledigten. Reiseproviant wurde ebenso angeboten wie die typischen Erzeugnisse der Gegend, darunter Felle, Käse und Honig. Sogar ein eigenes Badehaus wurde bei Moosham in 1100 Meter Höhe gebaut.

Über Jahrhunderte bleibt die Stra-Be zwischen Salzburg und Villach die wichtigste Verbindung über die Ostalpen und wird im dritten Jahrhundert n. Chr. mit neuen Brücken und Meilensteinen versehen. Doch mit dem schwindenden Einfluß der Römer sinkt auch das Interesse an

fällt gegen Mitte des ersten Jahrtausends. Erst im Hochmittelalter gewinnt sie neue Bedeutung.

Als deutsche Kaufleute im 13. Jahrhundert schließlich regen Handel mit den Mittelmeerländern aufnahmen und in Venedig ihr Kaufhaus einrichteten, wurde die Tauernroute erneut Bindeglied zwischen dem europäischen Norden und der Adria. Nur der Brenner mit seiner geringen Paßhöhe war noch eine Konkurrenz, ansonsten war kein anderer Alpenübergang ähnlich leistungsfähig.

Nun rollten die Wagen hochbeladen von Süden nach Norden und von Nord nach Süd, sie transportierten Salz aus den Salinen von Hallein und Bad Reichenhall, Wein aus Friaul und Görz oder Eisen aus Kärnten. Die Handelsbeziehungen zu Venedig ließen die Fuhren immer wertvoller werden: Olivenöl und Baumwolle, griechischer Wein und indische Gewürze, schließlich auch Glas, Seide und Seife. Ein Begriff wurde geprägt: die Venedigerware.

Irgendwann in dieser mittelalterlichen Handelsblüte wurde die Route über den Tauern vom alten Römerweg über die Lausnitzhöhe wegverlegt hinüber zum niedrigeren Katschberg, wo zunächst nur ein Saumpfad zur Verfügung stand, an manchen Stellen kaum breiter als ein heutiger Wanderweg im Gebirge. Die Waren mußten auf Rösser umgeladen werden, ein Saumroß konnte bis zu drei Zentner tragen.

Im 16. Jahrhundert wurde auch der Saumweg am Katschberg zur Fahrstraße ausgebaut und später nochmals erweitert. Immer schwerer wurden die Lasten auf den Frachtwegen, aber noch war es mühsam, die Steigungen zu überwinden. Bis zu 20 Pferde mußten die Wagen über die steilsten Strecken ziehen.

Das neue und bequeme Reisezeitalter brach erst an, als Tunnels durch die Berge gegraben und die Pferdestärken unter die Motorenhaube gepackt wurden. Die Tauernroute, einer der ältesten Wege über die Alpen, wurde zur modernen und leistungsfähigen Schnellverbindung. Ein neues Kapitel in einer Geschichte von vielen tausend Jahren wird aufge-schlagen. PETER SCHMALZ

# Triest – gut gerüstet für ein neues Zeitalter

Verkehrs. Hier münden die Straßen aus dem Norden in die Seewege, die ins Mittelmeer führen und seit der Eröffnung des Suezkanals auch die weite Welt des Indischen und des Pazifischen Ozeans erschließen. Im Altertum war Aquileia zweitwichtigste Stadt nach Rom und der bedeutendste Hafen der Region. Später übernahm Venedig diese Funktion und wurde schließlich abgelöst von Triest, das der österreichische Kaiser Karl VI. im Jahr 1719 zum Freihafen und zum Tor zur Welt des k.u.k.-Rei-

"Von Aquileia über Venedig nach Triest – das ist ein ökonomischer Dreisprung auf engem Raum und über zwei Jahrtausende", sagt Kommerzialrat Günther Granser, Münchner Repräsentant des Triester Hafens. "Das ist aber auch ein Beleg dafür, daß diese Region seit Beginn unserer Zivilisation im Herzen der europäischen Handelswege liegt."

Der Hafen liegt im nördlichsten Teil der Adria. sechs Meiler vom jugoslawischen Koper und 58 Meilen von Venedig entfernt. Im Umkreis von nur 350 Kilometern Luftlinie liegen München, Wien und Mailand, wird der Kreis 100 Kilometer weiter gezogen, umschließt er auch Zürich, Stuttgart, Nürnberg, Prag und Budapest. Die Fertigstellung der Alpen-Adria-Autobahn wird die Fahrtzeit der Straßenfrachter spürbar verkürzen und damit die Infrastruktur des Hinterlandes, die für einen Hafen von existentieller Bedeutung sein kann, erheblich verbessern.

Diese Region, die über Jahrhunderte Knotenpunkt europäischer Handelswege war, erlebt in unserer Zeit eine Renaissance, meint Kommerzialrat Granser: "Zentraleuropa orientiert sich wieder zur Adria. Immer häufiger werden wirtschaftliche Entscheidungen aufgrund dieser neuen Lage getroffen." Angesichts dieser optimistischen Worte darf aber nicht übersehen werden, daß die Mittelmeerhäfen und somit auch Triest mit den schwergewichtigen Konkurrenten an der Nordsee zu kämpfen haben. Zwar klingt ihnen der Satz des Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß wohl in den Ohren, Bayerns natürliches Hinterland seien heute "nicht die Nordseehäfen,

sondern in großem Maße die Häfen

Die obere Adria ist seit Jahrtau-senden ein Schnittpunkt des auch, daß weiterhin der größte Teil auch, daß weiterhin der größte Teil der Exportgüter von und nach Bay-ern oder Österreich via Hamburg über die kalte Nordsee schwimmt und nicht übers warme Mittelmeer.

Allerdings haben die über Triest verschifften Frachttonnen aus der Alpenrepublik und aus dem Süden der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, weshalb Triest mit wachsendem Selbstbewußtsein den Konkurrenzkampf aufnimmt. "Wir wissen", sagt Michele Zanetti. Präsident der Autonomen Hafenverwaltung Triest, "daß wir im Hinblick auf den scharfen Wettbewerb uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen dürfen. Wir vollziehen deshalb ein Investitionsprogramm, das die Stellung unseres Hafens in den kommenden Jahren sichern und weiter ausbauen soll."

Bereits im Bau ist die Erweiterung des Containerterminals, der dadurch in seiner Umschlagkapazität vergrö-Bert und zu einer der modernsten Anlagen seiner Art in Europa verbessert wird. Auch ein Ro-Ro-Zentrum ist begonnen, das 70 000 Quadratmeter Anlegestellen für Großschiffe bieten soll, die gleichzeitig be- und entladen werden können.

Ende des Jahres beginnt der Bau eines neuen Multifunktionsterminals und eines teilautomatisierten Lagers, zudem wird der Holzumschlagplatz durch die Verlängerung der Mole erweitert. Sämtliche Projekte kosten über eine halbe Milliarde Mark (320 Milliarden Lire), wobei der Staat 70 Prozent, die Regionalregierung 20 und der Hafen zehn Prozent der Mittel zahlen. Hafen-Präsident Zanetti hofft, damit "gut gerüstet in eine Ära hineinzugehen, die einen neuen zusätzlichen Aufschwung für unsere Hafenaktivitäten mit sich bringen

Doch nicht nur der kommerzielle Warenverkehr erhält neue Arbeitsmöglichkeiten, auch der Tourismus bekommt ein Bonbon: Im historischen Stadtzentrum von Triest entsteht ein neuer Yachthafen mit einem speziellen Flair: Die Boote legen können in unmittelbarer Nähe zu dem pulsierenden Leben der Stadtanlagen, womit die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten von Triest den Skippern ohne mühsame Anfahrten oder Fußmärsche zur Verfügung stehen.

MANFRED WERNER

# Grado – ein Hauch von Romantik

Sonne, Meer und Fischerromantik hüllen uns ein. Wir sitzen auf den rohgezimmerten Bänken vor einem che genannt. Drinnen hantiert Aldo. der Koch, schneidet Aale und andere Fische der Lagune in kleine Stücke, wäscht sie im salzigen Meerwasser und gart sie in einer Soße aus Öl und Knoblauch. Keiner versteht die "brodetto", die Gradeser Fischsuppe, köstlicher zu bereiten als Aldo.

Kin Motorboot hat uns herübergebracht von Grado durch die Lagune, diesem Bereich zwischen Meer und Land, der über Jahrhunderte den Bewohnern Schutz bot vor den Überfällen der Goten, der Hunnen und den baben wir die neus anderen, die mit Feuer und Schwert Verbindung als kamen. Kleine Sandpolster lugen aus Alpen-Adria-Au- dem Wasser, vor den Wellen ringsum geschützt durch klobige Steine aus dem Karst und obenrauf "casoni", die aus Schilf geflochtenen Lagunenhäuschen mit dem "fugher", dem offenen Kamin, der die Fische räuchert und im Winter Wärme spendet. Ein Hauch von stiller Südsee liegt über der glitzernden Wasserfläche.

> Nur eine halbe Bootsstunde liegt zwischen dem verträumten Anfora, dem Inselchen von Mauros Fischlokal "Ai Ciodi", und dem quirligen

Grados weitläufige Sandbank genannt, weil im vergangenen Jahrhundert der florentinische Arzt Guiseppe Barellai herausfand, daß Grados Sand Heilkräfte besitzt. Aus dem verschlafenen Fischernest entwickelte sich ein beliebter Kur- und Ferienort der Donaumonarchie, der seit dem Ersten Weltkrieg zu Italien gehört und heute mit seinen Sandbädern, seinen Parks, seinem neuen Kongreßzentrum und seinem kilometerlangen Sandstrand eine besondere Perle unter den Ferienorten der Adria ist.

Grados Lage ist ideal für den, der gerne Badeurlaub mit Erkundungstrips verbindet: Zwar vorgelagert im Meer auf einer Insel und dennoch mitten in der historisch reichen Landschaft von Friaul Julisch-Venetien. Die zauberhaften Mosaike von Aquileia nur ein paar Autominuten entfernt, weiter östlich Triest mit dem weißen Schloß "Miramare", unweit davon Görz, die geteilte Stadt, oder Palmanova, der trutzige Festungsstern, oder Udine mit seinen alten en und Plätzen.

Von Mauros Insel aus können wir nur die Turmspitze von Santa Eufe-

Grado, wo 30 000 Hotel- und Pen- mis erkennen, jener mossikgesionsbetten ausgebucht sind bis in schmückten Basilika, zu der einst der den September. "Goldinsel" wird Patriarch von Aquileia vor den angen Westen tauchen schemenhaft die Hotels von Lignano aus dem Dunst der Mittagshitze. Die Lagune, die sich hinzieht über Venedig hinaus und in der man im Boot bis zur Serenissima fahren kann, ohne das Meer zu berübren, ist touristisch kaum genutzt.

> Der junge Giovanni Gimona, der an Grados Flanierzone das Haus "Adria" führt und zum Sprecher der Gradeser Hoteliers gewählt wurde, hat so einige Pläne, aber die Uhren gehen sehr langsam in der Lagune, Mauro gießt zum Abschied einen Schluck Grappa ein, wie wir ihn nie zuvor gekostet haben: Seine Farbe ist grünlich und sein Geschmack mild. Er soll therapeutische Wirkung haben, zwinkert uns Mauro zu. Farbe und Geschmack hat das Getränk aus der "santonego" einem getrockneten Gras, auch "Blume der Lagune" genannt.

Nach einer geruhsamen Fahrt über die Autobahn treffen wir in München ein. Und Aldos Fischsuppe wird zu einer Erinnerung zwischen Traum und Wirklichkeit. Nur der Knoblauchduft bleibt bis weit in den nächsten Tag hinein.

# Ihr Treffpunkt mit dem Glück casinos austria Baden, Badgastein, Bregenz, Graz Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg. Seefeld, Velden, Wien, Bars, Restaurants, prickelnde Atmosphäre. Entspannende Unterhaltung. American Roulette, Franz. Roulette, Baccara. Black Jack, Spiel-Automaten. 🕒 casinos austria Ein Abend voller Charme und Chancen.





74.5 357 294 163.1 107.7 45.7

155.5 40 179.9 19G

## Aktien leicht erholt

Aber nach wie vor nur geringe Umsätze

DW. – Die schon gegen Schluß der Dienstag-börse zu beobachtende vorsichtige Rück-kaufsneigung hat sich am Mittwoch fortge-setzt. Auf Basis der erreichten Kurse zeigten auch Ausländer wieder Anlageinteresse. Die Geschäftstätigkeit blieb jedoch gering, well sich die Käufer nach den Kurssteigerungen wieder vom Markt fernhielten, so daß Gigtt-steilungen gegen Schluß zu abbröckeinden Notierungen führten. Der in den letzten Tagen freundlicheren Wallstreet-Tendenz vermochte der deutsche Markt bisher nicht zu folgen,

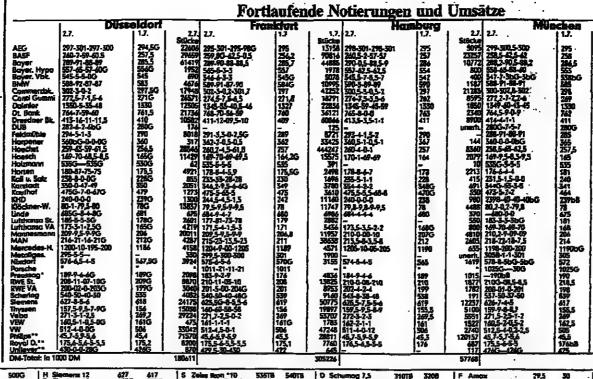

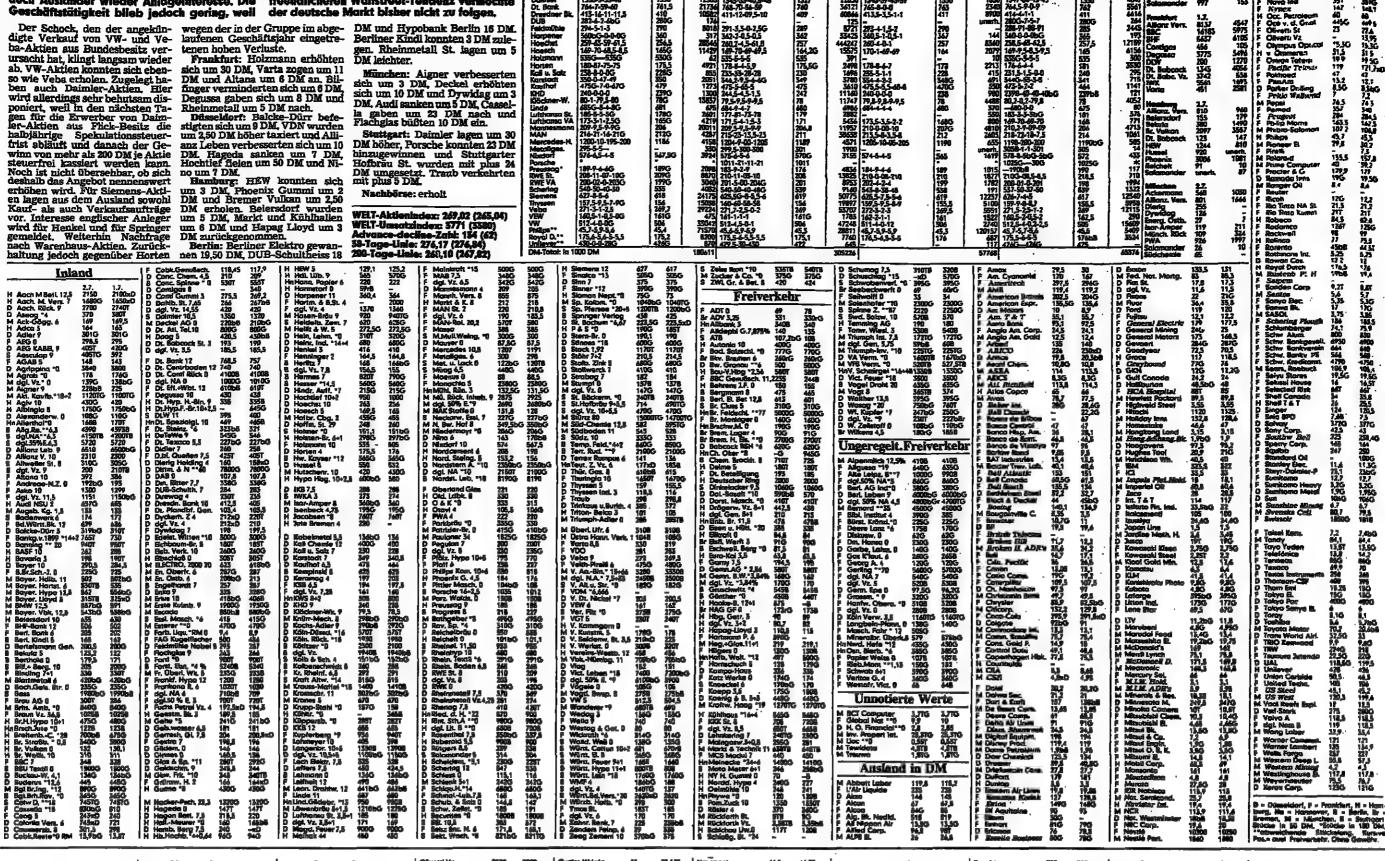

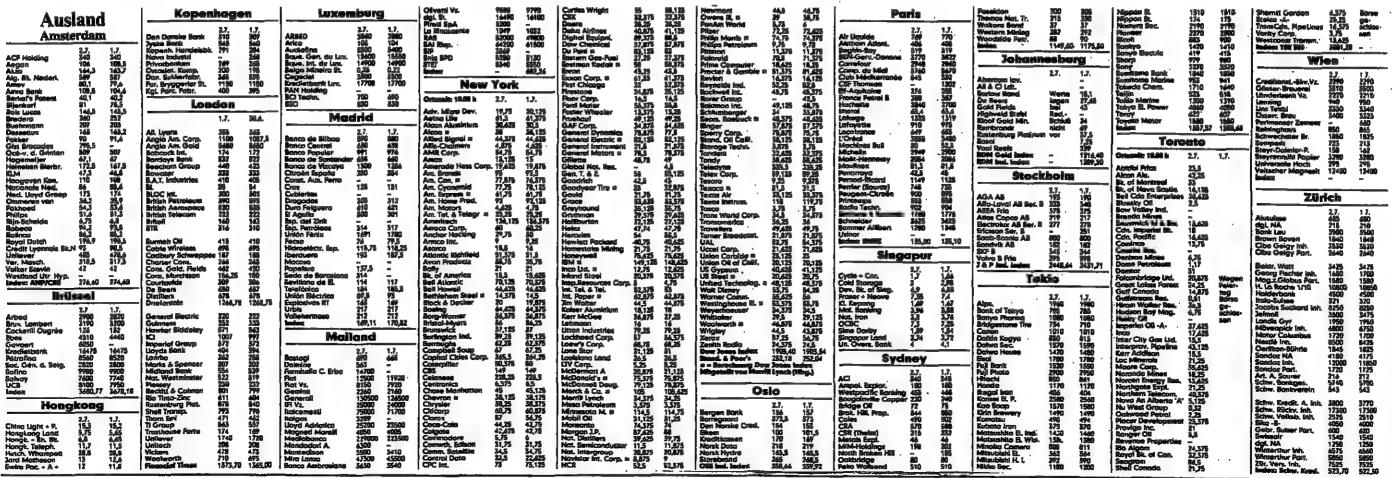

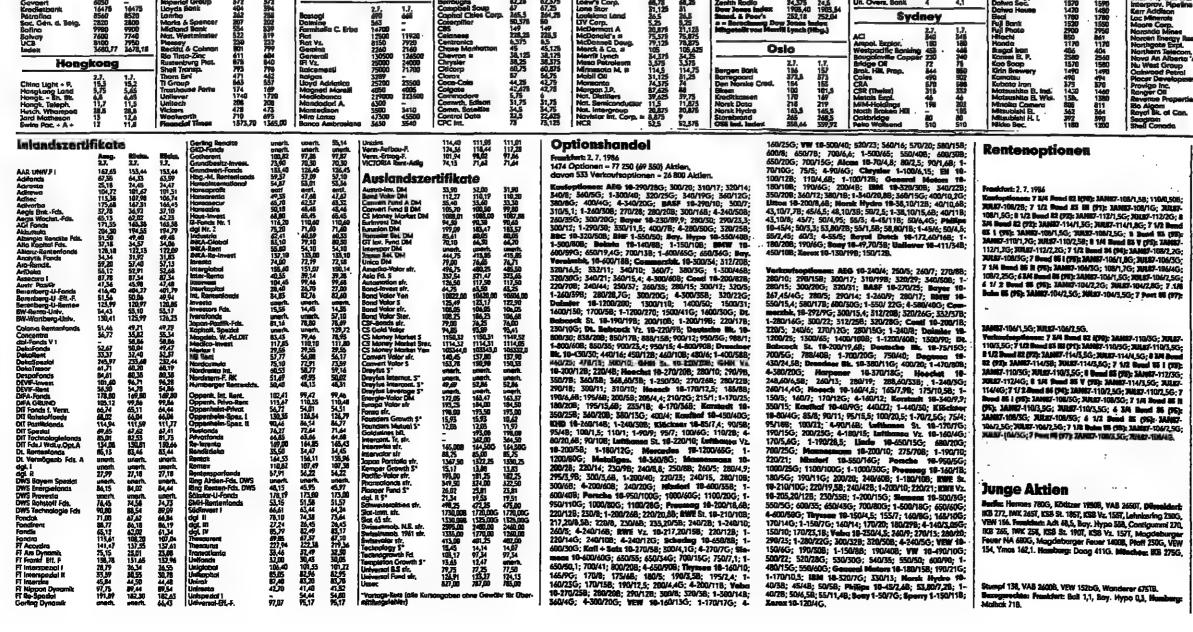

#### Devisenmärkte

#### Junge Aktien

Budies Hermes 780G, Ködizer 1990B, VAB 2650T, Dissealdert RIS 272, NW 265T, KSS St. 1857, KSS Vz. 1557, Lehnkoring 230G, VEN 156, Freedsheit Adt. 68,5, Boy. Hypo 558, Configurent 270 RIS 265, NW 251, KSS Sz. 1907, KSS Vz. 1577, Magdeburge Feuer NA 690G, Magdeburger Feuer 1408B, Ptoff 250G, VEN 154, Ymos 162,1. Hamburgt Doog 411G. Mileches; KSS 275G

Stumpi 138, VAB 2600B. VPW 1525G, Wondorer 675TB. Bezogorochia: Frankfurt: Bull 1,1, Boy. Hypo Q,3, Hum Mothok 71B.

onhaltend schwachen Sentiments für den US-Dol-tete ersich om 2. Juli mit einem Korsband von 2,18 Innflicia Nacous Trotz eines anhaltend schwachen So privegu. Die omtich Krone notierte mit 30,80 erneut mit einem neuen absolute Trefstatand. Bei den nicht amtlich notierten Wöhrungen fül besonders die Schwäche des Austral-Dollors auf, der gegen D-Mark aus noch mit 1,4050 bezahlt wurde. US-Dollor an Amsterdam Z46; Brüssel 44,46; Porté, 477; Molional 150,00, Wien 15,382; Zirich 1,7825; Ir. Physioliphi 3,024; Physiol/Dollor 1,5411; Physiol/DM 3,368.

#### **Devisen und Sorteg**

| 2.7.1906               | Distr | Frenkt. | Davis. | Wecks. | Franki, | Sortex* |
|------------------------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|
|                        | watz  | Gold    | Brief  |        | ابجاحة  | Voctore |
| New York!              | 4,50  | 2,1815  | 2,1895 | 2.1782 | 2,13    | 7,21    |
| rougou <sub>s</sub>    | 10,0  | 3,361   | 3,375  |        |         | 3.4     |
| Dublin <sup>2</sup>    | 16,5  | 5,017   | 5,031  | 2,994  | 2,94    | 3,05    |
| Montreal <sup>1</sup>  | 8,84  |         | 1,5875 | 1,5705 | 1.54    | W       |
| Amsterd.               | 5,00  | 88,67   | 88,89  | 88,42  |         | 87,8    |
| Zikich                 | 4,00  | 122.52  | 122,72 | 122,31 | 121,25  | 124,0   |
| Brissel                | 8,00  | 4,378   | 4,895  | 4,857  | 4,75    | 4,9     |
| Ports.                 | 9,50  | 31,25   | 31,41  | 31,105 | 30,40   | 32,1    |
| Kopenh.                | 7,00  | 26,885  | 27,005 | 26,68  | 76,25   | 28,0    |
| Osio                   | B,DQ  | 29,20   | 29,32  |        | 28,75   | 30,50   |
| Stockh.                | 4,00  | 30,72   | 30.88  | 30.40  |         | 32.0    |
| Mailand <sup>2</sup> " | 12,0  | 1,4525  | 1,4625 |        |         | 1,5     |
| Wien                   | 4,00  | 14,201  | 14,241 | 14,202 | 14,16   | 14,5    |
| Madrid                 | 8,00  | 1,564   | 1,574  | 1 522  |         | 1,62    |
| Liseabon**             | 19,0  | 1,459   | 1,479  | 1,522  | 1,55    |         |
| Tokio                  | 5,50  | 1,356   | 1.339  | 1,421  | 1,20    | 1,7     |
| Helsield               | 150   | 42.53   | 43.03  |        | 1,295   | 1.35    |
| La Valeure*            |       | -1,05   | •      | 42,245 |         | 44,2    |
| Microsia*              | _     |         | -      | -      | 5.25    | 6,1     |
| Athen" "               | 20,5  |         | 1,5845 | -      | 4.15    | 4,8     |
| Ankarg*                |       | -,335   |        | -      | 1,60    | 1,9     |
| Sydney"                | _     | 1.4005  | 1      |        |         | 0,4     |
| Johaanba.*             | 12,0  | 9,843   | 1,4195 | -      | 1,35    | 1,4     |
| Hongkong *             | -2,55 | 27,24   | 0,877  | -      | . 0,65  | 0,90    |
|                        |       |         | 28,12  | _      | 24,00   | 32,00   |

| Property   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   1999   199 | ## Chem. Nat. 71870                                                                 | Am Rentenmarkt war die Stimmung besser, als dies in de kommt. Die Notierungen der öffentlichen Langidufer, die tent waren, gabes um kanopo 9,25 Punkt nach. Ven der bevor sitzung werden keine einze hende den amerikanischen brauer sicht waren, gabes um kanopo 9,25 Punkt nach. Ven der bevor sitzung werden keine einze hende den amerikanischen brauer sicht wird die Bundesbonk dem amerikanischen brauer sicht unbfläge verschürfen. Etwas froundlicher bande rach den dem amerikanischen brauer sicht unbfläg verschürfen. Etwas froundlicher bande rach den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pr Kursbildung zum Ausdruck vorbörslich noch gut behaup- rstehenden Zentralbankrats- rret. Nach Meinung der Ren- uck widerstehen und von sich in dieser Situation die Japan  Jedus 1971  Jedus 1971  Jedus 1971  Jedus 1971 | 100.15                                  | 1915   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015   1015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächer schlossen am Dienstag die Goldnotie-<br>rungen an der New Yorker Comex. Knapp be-<br>kauptet ging Silber aus dem Markt. Fester notier-<br>te Kupfer. Kräftig zulegen konnte Kaffee, wäh-<br>rend Kakao bruchteilig schwächer schloß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.50 32.15 DE-No<br>32.75 32.40<br>32.67 32.5 SEP in<br>34.30 33.50<br>34.50 34.60 | Aul.   60,30   37,5   50   50,00   60,10   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   50,00   5 |                                                                                                                                                                                                                             | Pfon Pfon Pfon Pfon Pfon Pfon Pfon Pfon | Aditen und Preise von ndbriefen und KO  18aacht October und KO  18aacht October und KO  4.65 (4.65) 100.4 101.2 102.2 103.1 104.1 105.0 5.00 (5.07) 100.0 101.7 103.6 103.4 107.3 109.1 5.35 (5.36) 97.05 107.5 108.2 109.9 107.6 112.3 5.45 (5.46) 97.40 109.9 104.4 107.9 111.4 114.4 5.82 (5.83) 96.10 100.8 104.4 100.8 113.0 113.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ī                        | Warenpreis                                                                    | e – Termine                                                       | Wolle, Fasers, Kautschuk                                                                                                                              | NE-MetaBo                                                                                                                                                                                                                                                            | KUPFER (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bradeschetabeleie (Zinstauf vom 1. Mai 1986 an, Zinsstatiel<br>in Prozent Jöhrlich, in Klammern Zwischenvenditen in Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renditen und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 100000 CM CAST (9429) 21                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                       | (DM je 100 kg) BEKTROLYTKUPFER für jahzwecke                                                                                                                                                                                                                         | 1.7. 30.4<br>- 3u.i. 60.30 59,75<br>Aug. 60,60 60,01<br>, Sapt. 60,90 60,30<br>Dez. 61,40 61,00<br>0 Jon. 61,60 61,10<br>- M67z 61,85 61,40<br>Mod 62,10 61,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Devisentermine blieben om 2, 7, weitgehend unverdindert. Die Euro-Depots wurden auf Vortogentversu quoffert.   1 Mones. 3 Monetse 6 Monetse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n) Prozem jonnech, in komment zwisczenninchem in Prozem<br>für die jewellige Bestizdoueri; Ausgobe 1984/5 (Typ A) 3,00<br>(3,00) – 4,50 (3,74) – 5,00 (4,14) – 5,50 (4,46) – 6,50 (4,87) – 7,50<br>(5,21); Ausgobe 1984/6 (Typ B) 3,00 (3,00) – 4,50 (3,75) – 5,00<br>(4,16) – 5,50 (4,50) – 4,50 (4,89) – 7,50 (5,32) – 8,00 (5,70)<br>Hacestierengeschätten des Bestehe (Emcitten in Prozem); 1<br>Johr 5,70; 7 (Johre 4,75; Bestierenbürgstiesen (Ausgobebedüngungen in Prozem); 2ms 5,50 , Kurs 79,00, Reschite 5,74 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leutroit Seather Orienterregarater* had Memiastrissies von Jakre ca. Mittering) Fit 6% 7% Fit Fit 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b                        | auptet ging Silber aus<br>Kupfer. Kräftig zule                                | dem Markt. Fester notier-<br>gen konnte Kaffee, wäh-              | Okt. 57,50 52,15<br>Dez. 52,75 52,40<br>MBrz 55,67 53,29                                                                                              | DEL-Not." 514,05-816,41 512,84-515,7<br>SLEI in Kobelo                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dollon/DM 0,48-0,30 1,25-1,15 2,35-2,15 Plund/Dollor 0,47-0,40 1,15-1,12 2,16-2,13 Plund/Dollor 2,20-0,30 3,300-3,40 8,307-4, FF/OM -15+1 30-14 50-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johr 3,90, 2 Jahre 4,75. Bendesobligationes (Ausgabebedia-<br>gungen in Prozent): Zinc 5,90, Kurs 79,00, Rendite 5,74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 4,65 (4,65) 100,4 101,2 102,2 105,1 104,1 105,0<br>2 5,00 (5,07) 100,0 101,7 103,6 105,4 102,3 109,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | end Kakao brechtelija                                                         | schweiner schop.                                                  | Mof 34,30 33,90<br>Juli 54,95 34,60                                                                                                                   | ALLIMINIUM (itr Leitzmacks (VAW)                                                                                                                                                                                                                                     | Inning Mahilbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geldmarktsätze<br>Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 2.7. : Tagesgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 5.55 (5.56) 99,05 101.5 104.2 106.9 109.6 112.3<br>4 5.65 (5.64) 97,40 100.9 104.4 107.9 111.4 114.8<br>5 5.82 (5.83) 96,10 100.8 104.6 108.8 113.0 117.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _                        | etreide/Getreideprodukte                                                      | Öle, Fette, Tierprodukte  ERDNUSSÖLNey Tork (c/fb)                | KALTSCHUK New Yerk (c/b)<br>Händlerpreis loco RSS-1<br>43,50 43,50                                                                                    | Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,5<br>Vorz.dr. 464,00-464,50 464,00-464,51<br>Vorz.dr. 464,00-464,50 464,00-464,51<br>stan und riledrigssten Koufpreise durch 1<br>Kopferverarbeiter und Kupferbeisteller                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oetd 4,55-4,65 Prozent; Monotsgeld 4,50-4,60 Prozent; Dreimonds-<br>getd 4,55-4,65 Prozent. FIBOR 5 Mon. 4,65 Prozent, 6 Mon. 4,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destroise Michaeleng Ken Beedler<br>Enittenies Preis Dezes 2.7. in 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 6,00 (6,01) 94,60 100,0 104,4 109,3 114,2 119,1<br>7 4,35 (6,54) 92,05 98,05 108,0 108,5 114,0 119,5<br>8 647 (4,65) 89,35 98,35 102,0 107,4 113,5 119,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . A                      | 1.7. SEA<br>E 244,50 251,50<br>pt. 240,35 245,90                              | i. Sädstacten tob Werk<br>0 1.7. 98.6.<br>0 25,50 26,00           | WOLLE London (Neval. c/tgr) – Krauzz.<br>2.7. 1.7.<br>Aug. 515-572 514-522                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | BLE (E/I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BW-Sonk E/9 100,00 1.7.95 56,515 5,55<br>BW-Sonk E/70 192,16 1.7.95 108,604 5,55<br>Commerzbank 100,00 22,5.95 58,00 6,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 6,75 (6,75) 87,85 94,45 101,7 107,6 114,1 120,7<br>10 6,79 (6,79) 86,65 95,70 101,5 107,9 114,9 127,0<br>15 7,05 (7,05) 80,75 89,80 99,75 107,9 116,9 126,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - <u>2</u><br>- <u>w</u> | 2 245,35 251,36<br>E/ZEN Winnipag (con.3/t)<br>agai Boord of.                 | MAISÖL New York (o/fb) US-Mittelweststoden fob Werk 17.56 17.25   | Aug. 515-522 514-522<br>Old. 521-522 521-522<br>Jon. 522-525                                                                                          | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                   | mit. Kenne   268,00-269,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,50-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00   265,00-264,00 | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commerzbank 100,00 4,8,00 41,10 6,51 Deutsche 8t, S 287,00 25,1,95 157,00 9,05 DSL-Bank R,264 157,01 2,7,90 110,40 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Die Rendite wird auf der Basis aktueller Kupans berechnet<br>(cc. %)<br>**Aufgrund der Marktrendite errechnete Preise, die von den<br>antlich notierten Kunsen vergleichbarer Papiera abweichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| St                       | 1 1 CW 243 73 245.23                                                          | SOJAČI, Chicago (c/lb)<br>1 SOJAČI, Chicago (c/lb)<br>16,12 16,18 | WOLLE Bookels (Wag) Konnez.<br>27. 1.7.                                                                                                               | MS 58, 1.VS 288-292 288-29<br>MS 58, 2.VS 342-345 342-<br>MS 65 321-325 320-325                                                                                                                                                                                      | 3 Monote 906,00-907,00 885,00-887,00 6 cb. Kesse 916,00-904,00 913,00-904,00 913,00-904,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niedrigst- und Höckstkurse im Höndel unter Sanken om 2.7.;<br>Redaktionschiuß 14.30 Uhr:<br>US-5 DM str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DSL-Bank R.265 100,00 2.7.70 80,58 5,50 DSL-Bank R.266 100,00 1.8.75 54,21 6,55 Fr. Hyp. KO 468 194,72 1.4.75 107,44 6,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | antlich notieren Kursen vergleichbarer Papiera abweichen<br>können.<br>Coemerzbank Rustweindea: 112,604 (112,571)<br>Parformance-Bastveiladea: 243,589 (143,497)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R(<br>h                  | GGEN Wiselpeg (con.\$/1)<br>99,50<br>1. oeschi. 103,30                        | Aug. 16,51 16,36<br>Sept. 16,45 16,50<br>Okt. 16,50 16,53         | 3ul 41,00 41,00<br>Oid, 41,50 41,50                                                                                                                   | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                                                                          | KUPFER-Standard<br>mitt. Kasse 870,00-872,00 867,00-870,00<br>3 Manate 887,00-889,00 884,00-888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Monat 6%-7 4%-4% 4%-5%<br>5 Monate 6%-6% 4%-4% 4%-5%<br>6 Monate 6%-6% 4%-4% 4%-5%<br>12 Monate 6%-6% 4%-4% 4%-5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hog. Leible. A.2 100,00 15.8.96 52.35 6,60 Hoes. Leible. 245 1000,00 1.6.95 57,77 6.35 Hoes. Leible. 246 100,00 1.6.00 40,04 6.80 Hoes. Leible. 247 100,00 1.6.95 57,28 6,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parformance-Beatenindes: 243,589 (245,497) Mitgeteilt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| : H                      | FIR Wisnipag (con. \$/t)                                                      | - Jas. 17,90 17,00<br>Marz 17,40 17,35                            | Umenty 0 0<br>Tendents: rubig                                                                                                                         | (DM/100 kg) 2.7. 1.7<br>Leg. 225 290-305 290-30<br>Leg. 226 297-307 297-30<br>Leg. 231 327-342 327-34                                                                                                                                                                | L ZINK Hicherarode (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitgetelli von: Deutsche Bonk Compagnie Financière Luxem-<br>bourg, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hees. Lidbit. 255 100,00 1.7.95 28,01 6,75<br>Hess. Lidbit. 251 100,00 2.11,05 28,01 6,75<br>Hess. Lidbit. 255 100,00 4.4.04 24,51 6,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O<br>D                   | 52.16<br>2. geschi. 76,16<br>2. 75,76                                         | Mississippi-Tol tob Werk.                                         | WOLLE Sydney (custr. c/kg)<br>Merino-Schweißer. Standard<br>2.1. 1.3.                                                                                 | Leg. 233 537-352 537-352<br>Preise für Abnohme von 1 bis 5 1 frei Werk                                                                                                                                                                                               | z Ziren (z/z)<br>2 mRt. Kasse aueg. aueg.<br>3 Monate<br>QUECKSRIBER (S/FL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osteonkkers can 2.7. (je 100 Mark Ost) – Serlin: Ankaut 17,00;<br>Verteout 20,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 17,00; Verkauf 20,00<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hees. Lobit. 256 100,00 5.4.16 15,18 6,55 5GZ-Bonk 60 100,00 12.6.95 56.96 6.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Commercial Paper 50-59 Tage 6,475<br>[Direktplazierung] 40-270 Tage 6,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ju                       | M 18691 1969                                                                  | 15 mm love 15 mm                                                  | 2ult 636,00-645,00 636,00-640,00<br>Olc. – –<br>Dez. – – –<br>Umacitz 4 4                                                                             | <u>Edelmetaile</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | WOLFRAM-BIZ (\$/T-Brit.) _ 42-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WestIB 600 100,00 2.5.95 57,35 6,50 WestIB 605 100,00 1.8.01 38,50 6,61 WestIB 606 100,00 1.8.06 27,05 6,75 WestIB 500 126,86 16.2.89 112.40 4,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commercial Paper   30 Tage   6,70   (Händlerplazierung)   60 Tage   6,60   90 Tage   6,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>                 | L 107,50 111,50                                                               | Choise white hog 4 % ft. P. 8,75 8,75                             | SISAL Loaden (S/C) cit eur. Houpthüter<br>27. 13.                                                                                                     | PLATIN 2.7. 1.7<br>(DM/g) 51,76 52,15<br>GOLD (DM/kg Fningold Incl. MWSL)                                                                                                                                                                                            | Energie-Terminkoetrakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In Frankfurt wurden om 2J. folgende Goldmürzenpreise<br>genanns (in DM);<br>Gesetzliche Zahltegamittel*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WestLB 501 137,01 16.2,90 114,05 5,21 WestLB 503 115,76 3,10.68 104,90 4,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ж<br>6                   | 207.50 217.50                                                                 | Stancy 9,00 9,08                                                  | EA 680,00 680,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                                                  | Book-Viripr. 25263 26263<br>Rijelen-Pr. 24060 24060                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 US-Dollor (Kopf) 989,00 1311,00 5 US-Dollor (Indian)** 620,00 770,40 5 US-Dollor (Indian)** 570,00 502,90 1 £ Sovernign at 181,50 229,71 1 £ Sovernign at 171,00 218,85 20 beighebe Franken 134,00 172,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egiliteates (DNC) Ampland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Certificates of Deposit 1 Monat 4,55 2 Monate 4,50 3 Monate 6,40 6 Monate 6,40 12 Monate 6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G A                      | 2516 Winolping (con.5/t)<br>103,50<br>geach). 84,60                           | vellow mess. 10% fr.F                                             | SEIDE Yelsebanna (Y/leg) AAA ab Lager<br>. 2.7. 1.7.<br>Juli 12499 12499<br>Aug. 12398 12400                                                          | GOLD (DM/kg Felingold)<br>(Basis Londoner Fibring)<br>DegVicips. 24760 24821<br>Biblion-Pr. 24110 24170                                                                                                                                                              | Sept. 34,99-37,00 38,05-38,30<br>Okt. 57,80-37,90 38,85-39,00<br>Nov. 38,70-38,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 US-Dollar (Kopf)   988,00   1311,00   5 US-Dollar (Indian)*   429,00   773,40   5 US-Dollar (Liberty)*ick   370,00   502,90   1 £ Soversign att   181,50   229,71   1 £ Soversign attrobeth    171,00   218,88   218,00   218,88   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,00   218,0   | Österreich         200,00         24,5.95         109,75         6,39           Osterreich         294,12         24,5.00         111,50         4,91           Aul. Richfield         5 100         42,92         147,80         11,12           Compbek Soop         5 100         21,4/92         148,20         10,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Schatzwechsel 13 Wochen 4,80 26 Wochen 5,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ď                        | z 84,20                                                                       | SCHWERE Chicago (C/ID)  Juli 58,40 58,55  Auc. 56,40 56,15        | KAUTSCHUK Lendon (p/kg)                                                                                                                               | verusbeitet 25980 26040<br>GOLD (Frankfurter Börsenkurs)<br>(DM/kg) 24290 24360                                                                                                                                                                                      | GASÖL-London (5/t) 1.7. 38.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Paubel Techenwonez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prud Receity \$ 100 15.1.99 69,40 11,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-Staatsanleihe 10 Jahre 7,36<br>50 Jahre 7,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | nussittei                                                                     | -                                                                 | RSS 1 Aug. 54,00-57,00 54,25-57,25<br>RSS 1 Sept. 54,00-57,00 54,25-57,25<br>RSS 2 Aug. 54,75-54,75 54,00-55,00<br>RSS 3 Aug. 53,75-54,75 54,00-55,00 | St.BER (DM je kg Feinsilber)<br>(Basis Londoner Flying)<br>Dea John St. 20                                                                                                                                                                                           | Na 105,25-105,50 110,00<br>Aug. 107,00-107,25 111,75-112,00<br>Sect. 110,00-10,25 114,50-114,75<br>1 Oct. 113,25-113,75 117,50-117,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anther Kers genetate Mileson*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entitoetes (Boller) Wells Forgo(AA) 100,00 4.2,88 - 9,75 Pepsi-Co. (AA) 100,00 4.2,97 63,825 6,38 Bectrice Foods 100,00 9.2,77 57,50 10,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | US-Diskonsotz 6,50 US-Primerate 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مر<br>الا                | 1.7. <b>38.6.</b><br>169,00 166,50                                            | Aug. 82,70 80,80<br>Febr. 69,20 69,70                             | RRS 3 Aug. 53,75-54,75 54,00-55,00<br>Tendenz: lustics<br>KAUTSCHUK Meleysie (mal. c/kg)                                                              | (C)C(C)_+Pr. 357.20 356.00                                                                                                                                                                                                                                           | 7 Nov. 115,58-114,08 119,50-1720,00<br>1 Dez. 119,75-120,25 122,50-123,00<br>1 Jan. 120,00-124,00 122,00-125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 schweiz, Fronten "Vreneff" 152,25 202,07<br>20 fronz, Fronten "Nopoléon" 148,75 198,08<br>200 Sept. Konger (Meunigraph) 213,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Xerox (AA) 100,00 11,2.92 62,375 8,74<br>Guif Oli (AAA) 100,00 23,92 61 9,06<br>Gent Bec (AAA) 100,00 17,2.93 58,375 8,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geldmenge M1 16. Juni 666,5 Mrd. \$<br>(+ 1,6 Mrd. \$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , De                     | KAO New York (S/II)                                                           | Orbean sink extrusers River Northesti                             | Aug. 204.00-206.00 205.50-207.50<br>Secr. 206.00-208.00 207.50-207.50                                                                                 | Internationale Edelmetalle GOLD (US-S/Feirungs)                                                                                                                                                                                                                      | Febr. 120,00-128,00 117,00-127,00  BENZIN - New York (c/Gollone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 dater: Kronen (Neupritgung) 142,00 184,66<br>10 dater: Kronen (Neupritgung) 73,00 100,52<br>4 öster: Duksten (Neupritgung) 329,75 410,12<br>1 deter: Duksten (Neupritgung) 75,75 109,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coterp Rin (AA) 100,00 11.2.94 51,375 9,11<br>Penney (A+) 100,00 17.2.94 51,375 9,09<br>Seam (AA) 100,00 27.5.94 50,875 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WTSE-Aktionindex (New York) Sept. 145,80 144,90 Dez. 146,85 745,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jui<br>Se<br>De          | 1.7. \$0.4.<br>1750 1755<br>1775 1775<br>1855 1855                            | 68,00 65,00 65,00 KRhu eich, schwere River Northern 58,00 58,00   | Nr. 2 Aug. 205,00-204,00 204,09-205,00<br>Nr. 3 Aug. 201,00-202,00 202,00-203,00<br>Nr. 4 Aug. 197,50-198,50 198,50-197,50                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Aug. 38,75-38,80 39,57<br>5 Sept. 37,75-37,80 58,70-38,90<br>1 Okt. 34,80 38,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "Verkouf inklusive 1 % Mehrwertsteuer "Verkouf inklusive 7 % Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Philip Morris/A . 100,00 8.6.94 50,75 8,89<br>Gen. Bec (AAA) 100,00 4.3.95 48,875 8,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitgetellt von Homblower Fischer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Un                       | SCILL 2765 2507                                                               | SOJABOHNEN Chicago (c/bush) 510,25                                | Tendenz: ruhig  IUTE tondon (£/lgt)                                                                                                                   | ZBrick edt. 345.70-344,29 345,75-346,15<br>Posts (F71-kg-Borren)<br>srittogs 77550 77950                                                                                                                                                                             | Nov. 36,00 36,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dollar-Anteinen 6% Sear 91 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102,87 102 | 5 102,875 8 Narges 86 99,75 99,75 11% Craffeet? 102,375 8 Cate 89 99 99 11% dol. 90 5 102,15 80 dol. 87 99 99 4% Craffyor 9 5 102 9 Remises 92 102,25 102,25 8% Craffeet 95 5 101,875 10% Postbook9 103 103 103 104 00,0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109,75 109,75 9 Philips 95 104,75 104,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 11 Sept. 6.05 5.54<br>6.28 6.85<br>6.55 6.85                                  | Nov. 483,50 464,50                                                | BWD - 340 340                                                                                                                                         | SUSER (p/Feleunze) Leadon                                                                                                                                                                                                                                            | ROHÖL – New Yark (\$/Barrel)<br>1,J. 38.4.<br>Aug. 12,35-12,40 12,75-12,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11% dgt 99 111 110,375 6% W.Disa.96 101,35<br>10% EB 93 109,325 109,375 6% World Bid 104,75<br>11 del 95 113,73 113,778 4% del 96 104,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 101,875 10% Portbos89 103 103 103 104 oct. 94<br>104,75 8 Philips 89 101 101 8% Cricin 94<br>104,275 7% Revoult 88 99 99 9% Credito 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108.625 108.625 10 Prick 92 106.25 108.125 115.175 115.175 115.175 115.175 100.8 ARTP 97 106.25 106.25 106.25 106.25 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 107.375 1 |
| - Mc<br>Mc<br>Un         | 7,01 7,45<br>1 7,19<br>sct2 12565 14149                                       | Mal 509,00 510,00                                                 | BTD 360 360                                                                                                                                           | 5 Mon. 333,55 338,15<br>6 Mon. 346,55 346,20<br>12 Mon. 563,00 362,55                                                                                                                                                                                                | Sept. 12,5-12,30 12,43-12,48<br>Okt. 12,5-12,30 12,43-12,48<br>Nov. 12,47 12,77-12,76<br>Dez. 12,50-12,51 12,81-12,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11% ded 90 115.75 115.625 6% ded 90 106.11% ded 95 119.75 119.75 12.55 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 1 | 5 100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100,125<br>100, | 6 100,625 100,625 1 68,75 104,55 104,57 106,67 104,575 106,67 104,575 106,67 104,575 106,67 104,575 106,67 104,575 106,67 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104,575 104, |
| i                        | Preis fob koribische Höfen (US-c/fb)<br>5,74                                  | THE 144'TA 145'SA L                                               | Erläuterung – Rokstoffpreise                                                                                                                          | PLATRY (£/Februrze)<br>London 1.7. 38.4<br>1r. Marks 279,60 281,30                                                                                                                                                                                                   | Dez. 12,58-12,52 12,61-12,90  ROHÖL-SPOTMANKI (S/Bernel) mittiere Preise in NW-Europa – cille fob 1.7. Arabias La.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1174 cdf. 65 117 c | 100.5 9% dol. 10 104 104 10 Eurotion 97<br>98 18% dol. 89 104,75 194,75 9% Eurotime#3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 100,425 100,425 100,425 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106,435 106, |
|                          |                                                                               | Sect. 14030 141,00<br>Oki. 138,70 138,50<br>Own 140,70            | Mengenangabea; 1 troyounas (Feinurae) =<br>31,1035 g; 1ib = 0,4536 kg; 1 R, - 76 WD - (-);<br>BTC - (-); BTD - (-)                                    | PALLADRIM (E/Feinutze) Lendon 1.J. PLA L HündiPr. 71,85 72,15                                                                                                                                                                                                        | Archian Lp Archian Hv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10% dog. 88 104,75 104,75 104,75 105,63 105 dog. 90 110,125 110 10% acc acc acc acc acc acc acc acc acc ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,375 105,375 9 rbg. 95 100,225 100,525 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5  |
| 5e<br>No                 | n. 1725-1727 1706-1708<br>7 1765-1766 1745-1750                               | <u>  1-m   141,83   142,06   .</u>                                | Westd. Metalinotierungen                                                                                                                              | New Yorker Metzilbörse                                                                                                                                                                                                                                               | Forties 10,40 11,10 N. Sea Brent 10,90N 11,20 Boarly Light 10,90N 11,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10% doj. 90 110, doj. 92 110, doj. 93 110, d | 102.5 107.5 107.5 107.5 108. Cop City*1 177. 199. 108. dip 72 107. 108. 108. 109. dip 72 108. dip 73 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112.625 112.625 9% ogt. 95 109.125 109.125<br>112 112 85 Weshyt 9 107 107<br>112.85 112.25 9% Weshyt 90 107 107<br>110.875 110.875 8% Weshyt 95 106.75 106.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                        | (AD London (ER)                                                               |                                                                   | (DM je 100 kg) 2.7. 1.7.                                                                                                                              | GOLD H & H Ankout                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungs-Einheiten  RE 9 DM 2,52832  RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117,2375 117 |
|                          | 4500                                                                          | Ola 981.70                                                        | ALUMINGUM: <b>Besis Leadon</b><br>Itd. Men. 248,06-248,73 250,95-251,12<br>dritt. M. 250,76-250,95 252,47-252,44                                      | 507,00 512,50                                                                                                                                                                                                                                                        | Kartoffein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102,25<br>104,5<br>97<br>165<br>165<br>160<br>160<br>170<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105.25 105.25 105.25 107.6 doi: 87 107.5 107.5 107.5 104.575 104.575 104.675 107.5 107.75 107.75 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.675 108.6 |
| -                        | mentz 3867 5106<br>  XER London (S/t) Nr.6 (fob)<br>  1.7.   188.6.           | lungenche Ham Yack (elik) "Woelle inh Wolfe i                     | RE: <b>Resis London</b><br>1d. Mon. 90,45-90,79 88,88-87,05<br>dritt. M. 90,62-98,79 89,05-89,22                                                      | (.HändlPr. 457,00-438,00 437,00-438,00<br>ProdPr. 475,00 475,00<br>PALLADRUM                                                                                                                                                                                         | 1.7. 38.4.<br>Nov. 165.36 122,06<br>Febr. 114,30 127,30<br>April 149,50 171,90<br>Mei 160,00 179,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7. BLA.  75 Denulstg 28 77  64: ALE Corp 71 100,75 100,275  65: ALE Sign 75 100,75 100,75 79; Beretters 25 100,5  76: ADS % 107,975 107,975 107,975 107,450 107,5  78: ADS % 107,975 107,975 107,450 107,5  79: ADS % 107,975 107,975 107,450 107,5  79: Denulstg 28 77  75: Denulstg 28 77  75: Denulstg 28 77  75: Denulstg 28 77  76: Denulstg 28 77  77: Denulstg 28 77  | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112,625 112,625 114,275 114,275 114,275 114,275 114,275 114,275 114,275 114,275 114,275 115,275 115,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,275 116,27 |
| Au<br>Ok<br>De           | 132.00— 145.00-146.00<br>142.00-142.20 155.00-155.20<br>145.80-147.00 158.80— | ERDNUSSOL Restortion (\$77)                                       | NICKEI - Benis Landon                                                                                                                                 | CTM-Y GOID                                                                                                                                                                                                                                                           | Nov. 105.30 122,03<br>Febr. 114,30 127,50<br>April 149,50 171,90<br>Mei 160,00 179,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 DeemBt 72 104 104 10 agl 94 105 7 DeemBt 72 104 104 10 agl 94 105 60 EDF 95 106.575 106.575 8 EB 91 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 84 B.d. Rome/5 101,875 101,75 100.55 100.55 9 M.+Hope 92 106,25 106,25 106,25 104 cgt. 92 104 cgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97.575 97.575 Doller 0.984004 0.978725 102.675 Br 45,914 45,918 105 104.675 DM 2,14674 2,1478 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 |
| - Um                     | 122 2896 2514<br>FFER Stingapor (Scrains-Sing. \$/100 kg                      | 550,00 555,00                                                     | Tel. Mon. 864,00-465,49 880,35-881,03<br>Sritt. M. 877,50-877,84 887,10-887,77                                                                        | Jeff         344,10         345,70           Aug.         345,70         347,80           Olc.         548,70         350,40           Dez.         352,10         354,20           Fabr.         355,40         355,40           Umsotz         22000         18500 | Now Yeak (crib) 1,7. 38.6. Nov. 3,26 3,26 Milrz 3,55-3,57 3,50-3,59 Mid 3,54 3,56-3,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6th ALCorp 91 160,75 160,875 184, ES 95 165,975 160,75 160,75 160,75 176,876 177,876 187,875 176,875 176,875 176,875 176,875 176,875 176,875 176,875 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 176,975 1 | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sch<br>Sor               | v. 27. 1.7.<br>rw.spez 872.50 877.50<br>3.5. spraw 1197.50 1197.50            | PALMÓL Botterdom (\$//gr) - Sumotro                               | TRIC: Book Leadon<br>Id. Mon. 157,61-159,30 155,14-156,84<br>ProdPr. 185,72 165,70                                                                    | Dez. 352,10 354,20<br>Febr. 355,40 357,40<br>Umentz 22000 18500                                                                                                                                                                                                      | 1.7. 19.4.<br>Nov. 5.26 5.26<br>Milit 5.55-5.57 5.50-5.97<br>Mid 3.54 5.96-5.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44. AL Corp 91 100,75 100,875 100,875 174. Den. Mag 28 97 64. AL Sign 95 100,75 100,875 174. ADB 94 107,375 107,875 107 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,00 | 100.75 9% dioL.95 110 116 9% MoJ.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94.875 94.875 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455 112.455  |
| . we                     | Munt. 1207,50 1297,50                                                         | SOJAÖL Butterdom (htt/108 kg)<br>yoh Nedert, fob Werk             |                                                                                                                                                       | SBBSR (c/Felmusze)<br>Juli 509,00 509,00<br>Aug. 515,10 515,30                                                                                                                                                                                                       | Banholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6% NT 92 102,25 102,5 9% Nypa BL89 102<br>6% McDanol 92 103,125 102,875 11 Krediet 95 106.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104 9% CNT 92 109,75 109,75 8% Mentioned 9 102 9% edgt 95 109,75 109,75 9 Neetin 95 100.5 8% Cargill 95 105 105 8% N.S.Wat. 97,25 104 Cecc 89 108,125 108,125 9% N.Zecd, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 105,125 105,125   Mbr 7,34899 7,33814<br>105,125 105,125   Kan-5 7,34637 1,25726<br>106,875 106,875   Esc 146,380 146,342<br>105,75 105,675   Fpg 5,00044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | 17 24                                                                         | KOKOSÕL Botterdam (S/Igt) – Philippines                           | Cina-Preis Penang                                                                                                                                     | Aug. 513,10 513,30<br>Sept. 515,10 516,00<br>Dec. 523,00 524,50<br>Inn. 577,50 578,60                                                                                                                                                                                | Chimne (C/MM Record Face)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7% N Rmas 95 104.375 104.125   10 dol. 90 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,75 9% 60d, 75 110 110 9% Mot 90 183,5 7% 80d 92 104,25 105,25 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,75 107,75 107,75 Ven 160,402 160,104 101,405 104,475 104,675 104,675 102,675 SZR-Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Set<br>No<br>No<br>Mo    | -104,50 194,60<br>105,50 106,00<br>2 106,90 107,50<br>ctz 500 600             | GT 250,50 240,60 (SA) - Konoda Nr. 1 202,50 202,50                | itraits-Zinn ob Werk prompt (Ring/kg)<br>27.<br>14,19 14,09                                                                                           | Sept. 515,10 516,00 Dez. 525,00 524,50 Jan. 527,50 529,60 Mitz 533,10 554,00 Mai 538,90 540,00 Ukranitz 14000 18000                                                                                                                                                  | luli 161,50-162,00 161,40-161,10 Sept. 159,00-157,00 157,10-157,00 160,00-157,00 160,50-155,00 Jen. 161,30 160,50-159,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The Null Front #5 194,375 194,125 10 dgt, 90 194 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 Pap City 95 105,215 105,225 10 Pachin 90 106 914 CCF 95 106,75 106,75 106,75 9 Parroc. 93 100 974 Craftions 91 106,875 106,875 94 dgi. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107,125 107,125 107,125 9.7. 80.4. 107,375 107,375 Dokor 1,18231 1,17757 106,25 106,25 DM 7,58084 2,58901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Bilderbuch über das Mädchen Rosa und ein KZ

# Mutter wartete lange

sache ein Thema für ein Kinderbuch? Bisher lautete die Antwort: Nein. Selbst in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren, als zahlrei-che politische Kinder- und Jugendbücher herauskamen, schien die Vergangenheit uninteressant. Eine sozialistische Zukunft, recht simpel nach dem Muster linker Utopien gestrickt, löste damals gewöhnlich das "Es war einmal..." und das "... und wenn sie nicht gestorben sind..." ab. Eine Ausnahme bildeten nur die "Sternenkinder" von Clara Asscher-Pinkhof, die 1962 den Jugendbuchpreis erhielten. Das Buch war eine Übersetzung aus dem Holländischen.

Nun, fast ein Vierteljahrhundert später, wendet sich ein Bilderbuch diesem Thema zu. Und wiederum ist



es eine Übersetzung: "Rosa Weiss" von Roberto Innocenti. Der Verfasser, als Zeichner Autodidakt, wurde 1940 bei Florenz geboren. In den letzten Jahren trat er als Kinderbuchmaler hervor, der einen eigenwilligen Realismus pflegt. So entwarf er eine Reihe von Blättern für einen Band über "Riesen und Ungeheuer", die mit Pedanterie ausmalen, wie es gewesen sein könnte, als sich diese Großwüchsigen unter die Menschen mischten. Das sind keine Phantasmagorien oder Schreckensbilder, sondem realistische Beschreibungen irrealer Zustände. Und nicht ohne Ironie verlegt Innocenti die Geschichte vom "Aschenputtel", so wie sie Perrault 1697 erzählte, in die zwanziger

Jahre unseres Jahrhunderts. Da wohnen die Schwestern in einer englischen Vorstadt, tragen Charlestonkleider und fahren mit Autos, die wir inzwischen Oldtimer nennen. Dabei greift der Zeichner auf ungewohnte Blickwinkel zurück. Die Abfahrt der Schwestern sieht man von oben durch ein zerbrochenes Fenster, die Schuhprobe aus der Froschperspektive, die Hochzeit wie auf einem alten vergilbten Photo. Das Buch erschien

K inder im KZ. Daß es das gab, ist 1983 zuerst bei der Edition 24 Heures in Lausanne. 1985 brachte derselbe Verlag "Rose Blanche" heraus, bei dem Idee und Illustrationen von Roherto Innocenti stammen.

Die Geschichte ist recht einfach. Rosa Weiss erlebt, wie Soldaten in die deutsche Kleinstadt kommen, zuerst fröhlich. Dann beobachtet sie Lastwagen. Und als ein solcher Wagen einmal eine Panne hat, springt ein Junge heraus und versucht wegzu-rennen. Aber ein Mann hält ihn auf, und so fährt der Wagen mit dem Jungen davon. Das Mädchen verfolgt das Fahrzeug, auch hinter dem Schild, das den Durchgang verbietet, und kommt an einen elektrischen Stacheldraht, hinter dem Kinder sind, die sagen, daß sie Hunger haben. Rosa gibt ihnen die Reste ihres Frühstücksbrotes, und sie kommt an den folgenden Tagen immer wieder.

Inzwischen kehren die Soldaten in die kleine Stadt zurück, müde, oft verwundet. Als Rosa wieder zu dem Zaun geht, ist die Lichtung verändert. Die Holzhäuser sind verschwunden, der Zaun ist zerstört. Dann tauchen Soldaten auf. Das Buch schließt mit einem Frühlingsbild – die Sta-cheldrahtreste sind von Blumen überwuchert - und der kargen Mitteilung, daß die Mutter lange auf ihr Mädchen wartete.

Das alles ist eher andeutend erzählt. Die Wörter Krieg, KZ, SS, NS kommen nicht vor. Auch die Bilder malen keine Schreckensszenen aus. Sie ähneln bei aller Genauigkeit eher Erinnerungsbildern. Deshalh ist es auch unerheblich, ob jedes Detail stimmt, oder ob es überhaupt für ein Kind möglich war, bis an den Zaun eines KZ's vorzudringen. Aber die kunstlerische Wahrheit wird der historischen Wirklichkeit gerecht. Das ist das Entscheidende.

Obwohl es ein Bilderbuch ist, eignet es sich gewiß nicht für Kinder im Bilderbuchalter. Es kann jedoch älteren einen ersten Eindruck von dem geben, was Krieg bedeutete. Allerdings muß davor gewarnt werden. Kinder mit den Fakten zu konfrontieren, die der Verlag in dem Material-band "Kinder als Opfer des Nationalsozialismus" zusammengefaßt hat. Das können erst Jugendliche verstehen und verkraften - nur werden die sich kaum mit einem Bilderbuch auseinandersetzen wollen.

PETER DITTMAR Roberto Innocenti: "Rosa Weiss", Aliba-ba Verlag, Frankfurt/M., 32 S., 20 Mark.



Weite des Blicks: Das Freiburger Augustinum zeigt Bilder vom Schwarzwald

# Hier spielen die Knechte Blasmusik

V im eigentlichen Sinne kann man seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts reden. Aber erst jetzt entschloß sich das Freiburger Augustinermuseum, "Das Schwarzwaldbild" in einer die verschiedensten Bereiche von der Landschaft bis zur Sage und Dichtung umfassenden Schau vorzustel-len Ölbilder, Aquarelle, Radierungen und Zeichnungen aus dem Besitz des Museums boten ein reiches Material. Man griff aber auch auf zahlreiche Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz zurück, wo sich einige der schönsten Stücke fanden.

Die vielen großen Landschaftsbilder sind es, die zuerst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Erst verhältnismäßig spät hat die Entdeckung dieser Landschaft eingesetzt; noch lange über die im Mittelalter vollzogene Erschließung durch die großen Klöster (St. Peter) hinaus galt der von den Römern als "silva nigra" gemiedene "Wald" als gefährlich und unzu-gänglich. Die Maler beschäftigten sich mit ihm erst seit dem Ausgang der Romantik, vor allem seit der Berufung des seinerzeit sehr bekannten Johann Wilhelm Schirmer aus Düsseldorf zum Leiter der Karlsruher um die Jahrhundertmitte berührt von der Schönheit der Landschaft. intensiv um deren Darstellung bemüht-und zahlreiche Nachfolger ge-funden, unter denen sich bekannte Namen wie Wilhelm Trübner und vor allem Hans Thoma befinden.

Das typische Schwarzwaldbild, wie es seitdem entsteht, weist vor allem zwei Aspekte auf. Einmal wird die Weite des Blicks über Höhenzüge hinweg bis an den Horizont sehr bewußt erlebt, zum anderen die Details eines Waldstücks oder Bauernhauses in trauter, fast zärtlich-verliebter Weise dargestellt. Kallmorgens "Tal von Sashachwalden" oder der winterliche Feldbergblick von Dischler sind Beispiele für die eine, Thomas "Wasser-fälle" oder das "Schwarzwaldhaus" von Wilhelm Hasemann für die ande-

Hasemann, der 1880 von der Elbe nach Gutach kam und von der bäuerlichen Welt stark beeindruckt wurde, war es auch, der dort eine Künstlerkolonie gründete, die - ähnlich wie damals Worpswede und andere durch die der Naturiyrik florierende Gründungen - eine gewisse Blüte erlebte. Man brachte vor allem gern das

drohte Brauchtum ins Bild, wofür Hasemanns "Schwarzwälder Spinnstube" oder das symbolhafte "Edle Reiser" Beispiele bieten. Andere Ma-ler, die in dieser Richtung oft mit schönen und charakteristischen Bildern auffallen, sind Franz Gräßel und Curt Liebich

In ihren Bildern ziehen die Holzflö-Ber und Meiler, ein bunter Brautzug im Schnee und eine von lustiger Blasmusik erfüllte Knechtekammer am Auge vorüber. Eine Spinnstube, eine Strohflechterei oder das "Ausbeten" einer Braut vor der Hochzeit geben Gelegenheit, die Frauen und Mädchen in reicher Tracht zu zeigen. Gelegentlich werden Menschen bei harter Arbeit ebenfalls in Tracht gezeigt soviel poetische Freiheit" sollte auch Malern zugestanden werden.

In den graphischen Blättern wird oft ein tiefer Einblick in das Alltagsleben möglich; andererseits findet die Dichtung eines Hebel, Hauff oder Hansjakob hier ihren legitimen Spie-gel. Da gibt es manche Überraschung voller Humor: Etwa wenn Thoma einen fulminanten "Hexenreigen" zeigt. (Bis 31. 8., Katalog 25 Mark) HEINRICH W. PETZET Schostakowitsch-Oper "Das Märchen vom Popen"

# Teufel treiben allerhand

Besonders gern hat Schostako-witsch Puschkins Teufelisde aufgegriffen, hatte er ja am eigenen Leibe erfahren, was Verteufelung be-deutet." In derzeitige deutsch-sowjetische Knituraustausch-Papiere wäre dieser Satz kaum noch geraten, hat doch dort mit Schostakowitschs öffentlicher Anerkennung alles in But-ter zu sein, und die Anfeindungen, die er von "Prawda" und KPdSU erfuhr, sind böswillige westliche Erfindungen - im Programmheft der Ostberliner Staatsoper (dort erinnert man sich genauer) steht er immerhin, und man ist zugleich stolz darauf, von diesem Komponisten alle Opern gespielt zu haben ("Die Nase" noch vor ihrer Moskauer Rehabilitierung). Die Teufel stammen aus der

Puschkinschen Vorlage und treiben auf der Bühne allerhand, so daß man sich wundern muß, daß dieses Stück jugendirei, ja geradezu von Kindern und Heranwachsenden vorzugsweise besucht zu werden scheint. Grund des MiBverständnieses ist die Bezeichnung des Sujets als "Märchen", das Schostakowitsch übrigens nicht als Oper, sondern als Zeichentrickfilm komponierte. Der ging im Krieg verloren; an seiner Rekonstruktion als Oper versuchten und bewährten sich kompetente Autoren: Die Leningraderin Sophia Chentowa kannte Schostakowitsch noch persönlich und schrieb eine vierbändige Biogra-fie über ihn; Siegrid Neef, die die deutsche Textfassung herstellte, ist Verfasserin eines 760seitigen "Handbuches der russischen und sowietischen Oper". Ein Stück "Theateroktober" der frühen 30er Jahre entsteht in der Inszenierung von Erhard Fi-scher neu auf der Bühne: Eine Kirche wird hier im Sinne biomechanischer Spielereien, als Stockpuppenfigur, zum atmenden und empfindenden, dramatischen Objekt.

Daß hier ein Märchen in die Neue Musik und Dramatik geriet, hat seine schichtliche Bedeutsamkeit: In der Stalin-Kunst der 30er Jahre wurde die mechanistisch-futuristische Maschinenkunst der 20er Jahre abgelöst vom romantisch-utopischen sozialistischen "Realismus", der doch ein Zurücktauchen zu den Archetypen markierte. Die sozialistischen Über-menschen bewährten sich in Märchenkategorien: Bei Prokofjew be-siegt der Pionier Peter den Wolf, bei Schostakowitsch wird der proletarische Knecht Balda mit allen Fährnissen fertig: mit der Anmaffung seines

gnädigen Herrn (Reiner Süß giht in der Ostberliner Aufführung einen umwerfenden Popen) wie auch mit den Teufeln, die weder in Rußland noch sonstwo bereit sind, Steuern zu zahlen. Er besiegt sie mit Kraft und Tricks. Er bändigt das Meer mit einem Sell (da mag man an die Marine-politik Peters des Großen denken), kann alles, bewältigt alles – kein Wunder, daß sich die Tochter des Popen in ihn verliebt, aber wie sie dann von Ehe und Liebe mit ihm träumt, da schnarcht er halt.

Balda arbeitet im Dienst des Popen umsonst, nur ist ausbedungen, daßer seinem Herrn am Schluß drei Nasenstüber geben darf. Die gibt er, und auch hier bewährt sich der musika-lisch-dramatische
Nach dem zweiten tanzt der Pope einen Walzer, nach dem dritten dreht er sich kaum noch: Eine abfallende Sa. xofonfigur verkündet sein Ende

Musikalisch ist das alles sehr faß. lich. Die Mittel, etwa die aus dem "Neuen Babylon" vertraute Solotrompete, kommen aus den 20er Jahren, die eingängigen Wiederholungen bilden jedoch ein neues, populisti-sches Element der 30er Jahre. Im "Haus der sowjetischen Wissenschaft und Kultur" an der Ostberliner Friedrichstraße (die Staatsoper hat eine längere Umbaupause) nimmt sich dies schon atemberaubend aus, weiß man doch, daß es mit Schostakowitsch in den sozialistischen Ländern seit neuerem wiederum stille Schwierigkeiten gibt, denn die behauptete Unechtheit" seiner Solomon Volkov diktierten Memoiren hat sich doch nicht nachweisen lassen, wurde jedenfalls nirgends öffentlich belegt. So werden seine Aufführungen mehr und mehr behindert – dies hier scheint ein Sonderfall

Um so erstaunlicher, weil Schostakowitsch hier schließlich seine eigene Parabel komponierte: Er selbst ist der proletarische Übermensch, der alle Arbeiten erledigte und um Lohn und Dank geprellt wurde. Er verhalf der sowjetischen Musik zu einem internationalen Ansehen, von dem sie seit Tschaikowsky nur träumen konnte, wurde aber beschimpft und geknechtet. Aber am Ende versetzte er seinem gnädigen Herrn drei Nasenstüber: Er komponierte seine "Jüdischen Lieder", seine Dreizehnte Sinfonie (die noch unlängst in Warschau beinahe verboten worden wäre) und diktierte Solomon Volkov seine Memoiren.

## Gewalt in Bild und Wirklichkeit

T ch bin ein Berliner." Der Jubel in der geteilten Stadt kannte keine Grenzen. Heute abend kann man noch einmal Kennedys Europareise erleben. Doch Triumph und Tragödie liegen beieinander. "Tod in Dallas" heißt die letzte Folge des Vierteilers über die drei Amtsjahre des Präsidenten. Der Streifen bekam bisher glänzende Kritiken - verbunden mit Unverständnis über die ARD, die ihn ins Mitternacht-Getto verbannte.

Steht (in der Serie) der Dritte Weltkrieg bevor? Kuba wird am Ende zum Trauma für den Präsidenten. In der zweiten Folge hatten ihn CIA und Militär in die Schweinebucht getrieben, ein Lande-Unternehmen, das von Anfang an aussichtslos war. Kennedy schlug sich mit Schuldgedan-ken. Und im Hintergrund wühlte FBI-Chef Hoover - den Vincent Gardenia überzogen eklig darstellt -, in der Intimsphäre Kennedys. Dieser läuft Gefahr, mehr zu verlieren als die Schweinebucht.

Zumal die großen Probleme ihn

Etwas Urin, viel

deutscher Trübsinn

Geredet wird in diesem Film nun wirklich nicht viel. Er heißt ja

auch Zeit der Stille. In der Reihe

"Das kleine Fernsehspiel" handelt es

sich meist um "Kunst", will sagen: je abseitiger, um so bedeutender. Also

75 Minuten lang läßt Regisseur Tor-

sten Näter beharrlich schweigen. Um

so mehr kümmert er sich um Bilder:

Wie einer uriniert, wie eine alte Frau

eine Zahnprothese aus dem Mund

nimmt, wie ein Weihnachtsmann voll-

trunken die Straße lang torkelt. Als

eine alte Frau stirbt, hinterläßt sie

eine reizende Spieluhr, die - da wäre

wohl keiner drauf gekommen - die

Zwei Menschen sind einsam. Und

da es weihnachtet (welch brisanter

Sendetermin im Hochsommer), wird

das besonders traurig. Sie, Johanna

(Irina Hoppe), ist Krankenschwester

und mit den Schattenseiten des Le-

bens befaßt. Er, Stefan (Pavel Sa-

cher), ist offenbar Gastarbeiter in ei-

ner Großküche und wird von dem

fiesen deutsch-blonden Chef malträ-

tiert. Die beiden begeben sich im

schwarzweiß gefilmten Berlin auf die

Suche nach Menschen. Sie begegnen

vorrangig Blinden, Rollstuhlfahrern,

Besoffenen, Alten, Spießern, Pen-

"Internationale" klimpert.



Kennedy (Martin Sheen) und vor dem Attentat in Dallas. Damit endet die vierteilige Sorie 6ber dez US-Prüsidenten - um 23 Ubr in

Gleich knalit's:

Präsidenten werden lassen". Im Süden der Staaten tobt der Rassenkrieg. Was die dritte Folge an Brutalität zeigte, ging an die Schmerzgrenze. Busse, in denen Schwarze und Weiße zusammen reisen, werden ausgeräu-chert. Wer der Flammenhölle entkomint, wird draußen von Weißen mit Knüppeln niedergemacht. Der Film zeigte nicht nur Andeutungen, sondern die furchtbare Realität bis zum Äußersten, was wohl je über unsere Schirme an Gewalt lief. Immer,

wenn wieder ein Greyhound mit Frei-

heitsfahrern im Bild auftauchte,

schwante dem Zuschauer Böses.

**KRITIK** 

nern und was die Sozialmüll-Vorstel-

lung eines aufrechten Gesellschafts-

kritikers halt so alles zu seinem Welt-

werden, zumal der arme Stefan in

bild zählt.

nicht endlich leid ist!

Und diese ganzen Klischees: Ver-

härmte Gesichter, aggressive Män-ner, Mercedes fahrende Bösewichter

und andererseits die lieben, wehrlo-

sen Zukurzgekommenen. Eigentlich

hat nur noch der Konzessions-Nazi

gefehlt. Dann wäre die bundesrepu-

blikanische (Schauer-) Märchenstun-

einfach nicht in Ruhe einen großen

Wenn die ARD diese Horrorszenen als Grund für die späte Sendezeit nahm, wäre sie wohl besser beraten sewesen, diese Sequenzen berauszuschneiden - so bitter wahr sie auch gewesen sein mögen.

In der heutigen Folge kann Kennedy Gewalt in noch größerem Aus-maß verhindern. Auf Kube installieren die Sowjets Abschußbasen für Raketen, deren Ziel die USA sind. Der US-Präsident stellt Chruschtschow ein Ultimatum - und gewinnt. Doch wieder liegen Triumph und Tragodie beieinander: Es naht der Tag, an dem Kennedy durch Dal-THOMAS LINKE

## Was Roland mit dem Stein im Garten tut

Ein bischen Bedauern schwang mit, als Jürgen Roland (61) von seiner Sehnsucht sprach, "doch noch mal den Film meiner Generation" machen zu dürfen. Süchtig nach Geschichten (am Dienstag in NDR III) hieß ein Festure über den "Berufs-Hamburger Roland, der einst das Kriegsopus "Der Transport" mit Hannes Messemer drehte und sich zu Patricia Highsmith und ihrer Einsicht bekennt, daß man den Stein im Gerten nur hochzuheben braucht, um darunter das Viperngezücht zu schau-

en: Themen liegen auf der Straße. Rolands Straße zum Erfolg, nach Kooperationen mit Wolfgang Menge .Unser Wunderland bei Nacht". 1959), waren zum einen Hamburgs Lastermeile Reeperbahn (\_Davidswache", "Die Engel von St. Pauli", "Vier Schlüssel", "St.-Pauli-Report") und zum anderen raffinierte Rezepte, die er aus den USA mitbrachte: der halbdokumentarische Charakter seiner 25 "Stahlnetz"-Geschichten, am Rande durchsetzt mit milieutypischen All-

Der Erfolg als Krimi-Regisseur und Buchautor öffnete dem Mann mit der druckreifen freien Rede die Türen zum Film ebenso. "Psychologisch nicht zu tief" ginge es dabei zu, meint er, seine Filme seien auch \_keine Klassiker", doch mit Edgar Wallace ("Der grüne Bogenschütze") wurde er so glücklich auch nicht. Der raffinier-

Verena von Hase und Hubert von Spreti haben einen Roland gezeigt, der um so symphathischer wurde, je mehr man ihm lauschte. Er war fair. etwa gegenüber den Kollegen aus Oberhausen oder vom neuen deutschen Film, und trotz aller handwerklicher Routine ein ideenreicher Liebhaber des Mediums geblieben, der hoffentlich noch mal seinen anderen Traum realisieren wird - eine "Kriminalkomodie" à la Ladykillers".

Von der Schnittpanne am Anfang abgesehen, verdiente die Art der Annäberung Lob: Rolands nie langweilige Gesprächigkeit, immer pendelnd zwischen Reminiszenz und Beschreibung der Gegenwart, bedurfte keiner Frage-Antwort-Abspulereien; es genügle ihn anzutippen" - ein Routinier mag er ja sein, dann aber doch einer, dessen Eloquenz aus Enthusiasmus kam. Daß er ihn sich bis heute bewahrt hat, ist sein Plus. Und daß dies deutlich spürbar wurde, lag auch an den Fragen. A SCHMITZ

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 11.25 Peter ISMans To 12.18 Kenszeichen D 12.55 Pressesches 15.80 heute **Arbeit und Beruf**

15.45 Uneere kielne Form
Mein Költschen Fogin
14.39 Die Abeatseer von Teen Sawyer
und Huckleberry Film
Die Abrechnung
Bevor Huck und Tom wieder auf
die Reise gehen, will Huck sich
noch von den Grangerfords verabschieden; doch im Haus ist kein
Mensch mehr. Der Sidave Jack erzöhlt Ihm, daß Sophio mit einem
Sheperdson weggelaufen sei und
daß alle Grangerfords hinter den
beiden her seien, um Roche zu
nehmen.

beiden ner nehmen. Internationale Temis-Meinter schaften von England Halbfinale Damen-Brizel

17.45 Tageeschau
Dazw. Regionalprogramme 28.09 Tageeschar 20.15 Kens-Fragen Umdenken nach Techemobyl – Be-und Reportagen

richte und Reportagen
Mit Wolf Feller, Manfred Buchwald, Peter Staich und Rolf
Schmidt-Holz 21.00 Der 7. Sim
21.48 Kerts Geschickten
Unterhaltungssendung mit Kurt
Weinziert

22.50 Togesthemen
25.00 Kennedy (4)
Letzter Teil
Seit der "Schweinebucht" ist Kubo
ein Reizwort für John F. Militärs hatten ihn zu einem Kommando-Unternehmen überredet. Entsetzen ergreift die Regierung, als von der Luftauffdärung erste Auswertungen gegeben we 0.35 Togesschoo 0.40 Nochtondooken

Amerikanischer Spielfilm (1952/53)

Mit Anne Baxter, Richard Conte

Regie: Fritz Lang
Norah feiert Geburtstag – allein,
Bei einer Flasche Sekt öffnet sie einen Brief ihres Verlobten, der in Koreo stationiert ist. Aber es ist

kein Liebes-, sondem ein Ab-schiedsbrief: Er will eine Kranken-

schwester heiraten, die er im La-zarett kennengelernt hat. Mezzet als Therapie Ein Bericht von Werner Höcker und

Themen: Schwarze Ledermode,

Graffiti. Einstürzende Neubauten

Englischer Spielfilm (1971) Mit Twiggy und Christopher

NORD
18.50 Die Sendung mit der Meus
18.50 Poler mit den Schickseiskerter
19.00 Musik für uns – Musik für Euch
19.15 Die Erde lebt (12)
28.60 Togesschau
28.15 Beyfriend
Englischer Spielfilm (1971)

einz Sommer

72.15 Kulturszana

NORD

25.00 Club Jam Jazz

15.00 houte 15.05 Kleine Ab-15.05 Kleine Abentever Poulo, der Stemengucker 15.06 Ferteakstender 16.05 Der Stals des Marco Polo

Das Wochenendh 16.30 Ein Fall für TKKG 10-30 Em Fell für TKRG Nach Stefan Wolfs Buch 17.00 houte / Aus den Linders 17.16 Tele-Hiestrierte Als Gast: Sandra 17.46 Der roccovice Pushter Anschl.: houte-Schlogzelle 18.20 Königlich Bayertsches Der Fünfer

19.00 houte 19.30 houte 19.30 Der große Preis Ein Spiel mit Wim Toelke 28.50 Die große Hilfe 21.50 Gesendheitsmaguzie Proxis Moderation: Hans Mohl Thannan Krebsfrüherkennung

Themen: Krebsfrüherkennung – eine kritische Bilanz. Bluttransfusion – der gesicherte Notfall. Erste Hilfe – auf praxisnäheren Wegen.

1.45 beute-journal

22.19 Die Antwort heißt Terror Nordinand nach dem anglo-inschen Abkommen Bericht von Uwe Kröger Was seil bloß aus dir wen

Fernsehspiel von Jochen Ziem Der zwolfjährige Boris lebt zusom-men mit seiner Mutter in einem Berliner Abribhaus. Seinen Voter Berliner Abribhaus. Seinen Vater kennt er nicht. Boris geht auf die Sonderschule, die er meistens schwänzt, zum Teil mit Billigung der Mutter, die selbst Analphabe-tin ist, zum Teil auch aus Trotz, aus Angst vor Milberfolgen.

Seemannsgam Anschl.: Betty Boop 15.30 Lassie 16.00 Musichox 17.00 Micker-Stamustisch 18.96 Boomer der Streuse Rocker Boomer

Oder: Regionalprogramme
1830 APF bilds
1846 Bravo TV
1946 Das side Leben des Graten Bobb Osterr. Filmkomödie (1962) Mit Peter Alexander, Gunth iipp, Ingeborg Schöner Regie: Geza von Cziffra 21.38 APF blick

22.15 Konzert 22.45 FBI Gefährliche Parznerschaft 25.35 APF blick

Anschl.: Dick Tracy

19.80 Brief aus der Emilia Film von Christian Rischer 20.00 Tagesschau 20.15 Karl der Gerechte Das Traumpaar 21.05 40 Jahre SWF-Sigle Richard Wagner 22.58 Mister Universe Amerikanischer Spielfilm (1976)

# 3SAT

Mit Amold Schwarzenegger

18.00 Mini-ZIR 18.10 Sport-Zeft 19.00 houte 19.20 33AT-Studio 19.30 Derrick Der Kanal 26.30 Bunderho

29.30 Rundeckon
21.15 Zeit im Bild 2
21.35 Kulturjoernal
21.45 Der Glückspilz
Amerikanischer Spielfilm (1966)
Mit Jack Lemmon, Watter Matthau
Regie: Billy Wilder
Bei einem Footballspiel wird
CBS-Kameramann Harry Hinkle
von "Boom Boom" Jackson, einem
schwerzewichtigen Footballstatz

schwergewichtigen Footballster, über den Haufen gerannt. Harrys Schwager Will, ein Anwalt, möchte aus dem Unfall Geld herausschlagen. 23.45 Kenswort: King 25.55 Nachrichten



17.80 Jetzt ist Felerabend 18.00 KTL-Spiel 18.15 Starmix 18.15 Regional 7 18.35 Komm dock mai in die Kliche 18.55 7 vor 7 19.22 Kerichee 19.30 Kright Rider Die Flugzeugentführung 20,15 KTI-Spiel 20.20 Filmvonchau 20.20 Filmvorschau 20.30 Die fidele Tankstelle Deutscher Spielfilm (1950) 22.06 RTL-Spiel 22.10 Popeye 22.20 Nes Im Kino 22.50 Geheimzeftrag für John Dr

Ш.

Gobie 22.00 Kultur aktuelit

22.50 ich und De 23.50 Nachrichtes

HESSEN

18.80 Die Sen 18.30 Program 18.32 Forme 19.20 Herseut

SUDWEST

18.00 Der ES:
18.00 De Sendung mit der Maus.
18.30 1 x 1 für Tiertreunde
18.35 Show mit ix und Yps
19.00 Abendechau
19.26 Sandmänncken

19.50 Und wilry die Liebe nicht

Amerikanischer Spielfilm (1955) 21.00 9 aktyel/Neues van neuen 21.46 Sport unter der Lope 22.30 Halleloja Broadway

18.15 Die Tier-Spreckstrade 18.46 Erndschau 19.80 Ein Bonnteg im August Italienischer Spielfilm (1949) 28.16 Könntes gibt sich die Ehre 21.16 Bondschau 22.00 Spentrist 22.30 im Gespräck 25.40 Rundschau

25.40 Rundschau 25.45 Chronik einer Liebe Italienischer Spielfilm (1950)

#### te Gauner interessiert ihn mehr als der Polizist, "Tatort"-Folgen wie "Baranskis Geschäft" oder "So ein Tage tragen diese Handschrift - eine Mischung aus Kiez, Action, etwas WEST Exotik und Beobachtungsgabe. 18.00 Telekolleg II 18.30 Die Sendung mit der Maus 17.00 Aktuelle Stande 20.00 Tagesschau 20.15 Gardenia ... eine Frau will ver-

einer Tiefgarage auch noch zusammengeschlagen und seines Geldes be-raubt wird. Eine falsche Telefon-Verbindung bringt die beiden schließlich zwar dennoch in Kontakt, aber ein Happy-End würde den Zuschauer ja kritiklos bleiben lassen. Deswegen brechen die beiden ihr Gespräch wieder ab. Sie können zusammen nicht kommen, der gesammelte Wille zum deutschen Trübsinn ist viel zu groß. Es ist beachtlich, mit welcher Konsequenz die ZDF-Reihe "Das kleine Fernsehspiel" an seinem Konzept des sozial Abseitigen in Verbindung mit aufgeblähter Kunst-Bedeutung festhält. Daß man diese Technik endloser Einstellungen, abrupter Schnitte und akrobatischer Kamera-Standorte

Begriff Freiheit anregte.

de perfekt gewesen. LOTHAR SCHMIDT MÜHLISCH

#### Schicken statt Schießen

Heute abend feiern die USA; Reagan enthüllt die restaurierte Da kann natürlich nichts draus Freiheitsstatue. Gefeiert wird ihr 100jähriges Jubiläum. Hans Scheicher wußte in seiner ZDF-Reportage Die Fran mit der Fackel viel Interessantes über dieses Denkmal zu be-richten. "Freiheit erleuchtet die Welt\*: Mit diesem Gruß auf dem Sokkel wurden Millionen Einwanderer empfangen. Heute kommen Einwanderer mit dem Jet oder zu Fuß, An der 3120 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko steht die US-Grenzpolizei einem unlösbaren Problem gegenüber: der illegalen Einwanderung. Die Kamera Michael Buths fing die Dramatik solcher Grenzwechsel eindrucksvoll ein. Hans Scheichers Gespräche mit illegalen Einwanderern und Polizisten zeigten die Not der einen und die Hilfslosigkeit der anderen auf.

Amerika ist ein freies Land. Natürlich schießen wir nicht auf jene, die kommen. Wir schicken sie zurück. In einer Stunde sind sie aber wieder da", so ein Polizist. Eine Reportage, die viel Wissenswertes vermittelte und zur Nachdenklichkeit über den

SIEGFRIED IHLE

# Die Dichter schweigen

mar - Es wurde bekannt, gerade als der PEN-Kongreß in Hamburg tagte. Die "DDR" verweigerte Lutz Rathenow die Ausreise zu einer. Gastprofessur in den USA, weil dieses Privileg nur Schriftstellern zukomme, schrieb das Kulturministe-rium an den Autor, "die durch ihre literarischen Werke und ihre künstlerische Arbeit nachgewiesen haben, daß sie die Politik und Kulturpolitik unseres Staates anerkennen und respektieren und sich mit persönlichem Engagement für das Ansehen der DDR einsetzen".

Das war in allen Zeitungen zu lesen. Aber die Dichter verschmähen offenbar die Lektüre solcher populären Produkte. Der Fall Rathenow, obwohl exemplarisch für das Verständnis kommunistischer Staaten über Aufgabe und Funktion des Künstlers, spielte für den PEN keine Rolle. Man gab sich mit den Erklärungen der Delegierten aus Ost-Berlin, daß das ein "Mißverständnis" sei und einen "Einzeifall" darstelle, zufrieden.

llerho

INZ CALL

rays or surry, but

P TIMESTAL

Feet 4701 51-06300

MAN AND THE PARTY

MARKET CONTRACTOR

Fee 1/8/0 278

· was a supple

3SAT

2. B\*-5\*

.

-

gari.

Lutz Rathenow zeichnet solche Selbstbescheidung nicht aus. In einem Offenen Brief an das PEN-Zentrum der "DDR" weist er jetzt darauf hin, daß sein Fall keineswegs nur ein "Mißverständnis" und auch" kein "Einzelfall" sei. Wie ihm würde zahlreichen jungen Autoren" die Ausreise verweigert, "selbst wenn sie Einladungen erhielten". Außerdem würde man ihm auch nicht erlauben, der Einladung des schwedischen PEN und eines Verlages nach Stockholm zu folgen. Das sei schwedischen Stellen von Ost-Berlin mitgeteilt worden.

An diesen Tatsachen ist nicht zu deuteln. Und an dem Schweigen der sonst so "kritischen" und "engagierten" Autoren auch nicht. Man komme uns jetzt nicht mit der Ausrede der \_stillen Diplomatie", mit der man das alles beilegen werde. Denn schon Stanislaw Jercy Lec wußte: "Was man nicht einfach sagen darf, darf man auch nicht ein-fach verschweigen."

Film: "Pretty in Pink"

## Ducky liebt Andy, Andy liebt Blane

Gerade seine treueste Zielgruppe speist Hollywood oft mit einer cineastischen Schonkost aus halbgaren Problemen, einer Prise pubertärer Erotik und einer hastig zusammengerührten Musiksoße ab. Nach solchen Rezepten entstanden Teenagerserien wie "Porky's" oder "Eis am Stiel", die mit der Wirklichkeit ihres Publikums herzlich wenig zu tun hatten. Daß es auch anders geht, beweist nun Drehbuchautor John Hughes, der sich zunächst eine unkonventionelle Heldin einfallen ließ.

Die rothaarige Andy hat einen arbeitslosen Vater, altmodische Lumpenkleider und noch keine Einladung zum Abschlußball der Highschool. Das alles läßt sich in neunzig Filmminuten leicht ändern. Schließlich knabbert ihr eigentlich aus hartem Holz geschnitzter Daddy (Harry Dean Stanton) nur noch an altem Liebeskummer, schließlich ist Andy ein eigenwillig hübsches Mädchen. Sie wird verehrt von Ducky, einem skurrilen Klassenkameraden, der mit Elvis-Tolle, rostigem Fahrrad und flotten Sprüchen den rauhen Charme des Gossenkindes verkörpert. Seine innigen Gefühle indessen kann Andy kaum erwidern, hat sie sich doch ausgerechnet in einen Sohn reicher Eltern verliebt. Vor das früh zu ahnende Happy-End dieses modernen Aschenputtelmärchens freilich hat Hughes noch den kühnen Hechtsprung über die Standesgrenzen gesetzt.

Zunächst nämlich scheint der milchgesichtige Blane unter dem Druck seiner blasierten Clique zusammenzubrechen und seine Geliebte törichtem Dünkel zu opfern. Nach tränenreichen Konflikten darf man dann jedoch beruhigt feststellen, daß im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch arm und reich zusammenfinden können. Das alles geht letztlich dann doch leider etwas zu glatt und leicht, um noch glaubhaft zu sein. Und diese Schönfarberei fällt um so mehr auf, als Regisseur Howard Deutch die bitteren Probleme anfangs durchaus mit pointierter

Schärfe ins Bild gerückt hatte. So bedauerlich dieser späte Griff zur rosaroten Brille und so penetrant die pausenlos nach dem vermeintlich "ultracoolen" Jugendiargon schielende deutsche Synchronisation auch sein mögen: Vom tristen Durchschnitt der Teenagerfilme hebt sich diese sorgfältig gebaute und nie unter eitler Video-Clip-Asthetik verschütte te Geschichte deutlich ab. Dafür sorgt neben einer nostalgisch angehauchten Musik und vielen kauzigen Charakteren vor allem die hochbegabte Hauptdarstellerin Molly Ringwald. Wenn ihr apartes Gesicht die Schmerzen des Erwachsenwerdens spiegelt, fühlt man sich manchmal gar an George Lucas' legendaren Jugendfilm "American Graffiti" erinnert. HARTMUTWILMES Sommerfestspiele: Die 23. "Fêtes musicales" in Tours

# Und der Hahn kräht zur Musik

Der alte Mann schaute unwirsch drein. Irgendetwas schien ihm nicht zu behagen in diesem Jahr. Kaum hatte er das letzte seiner drei Konzerte beendet, da floh er auch schon aus der Touraine in Richtung Deutschland. Vielleicht war es ihm ganz einfach zu heiß, vielleicht berührte ihn auch, daß die Fêtes Musicales en Touraine doch inzwischen ins Erwachsenenalter kommen und ihres Initiators nicht mehr unbedingt bedürfen. Dennoch: Diese ganz eigenartigen Festspiele sind und bleiben Svjatoslav Richters Geschöpf.

Der suchte nämlich einst, zu Beginn der sechziger Jahre, einen sommerlichen Festspielort in Frankreich. Man zeigte ihm die Touraine mit ihren Königsschlössern an der Loire: Villandry, we im Park Rotkohl und Bohnen, Salat und Gewürze die Bhimen zwischen den Buchsbaumhekken vertreten, Perraults Dornröschenschloß Ussy, Chambord mit seinen unzähligen Türmen, Chenon-ceaux, das sich als Brücke über den Cher legt. Allein: Er konnte nicht spielen, wo einst die Könige Frank-reichs geschlafen hatten. Svjatoslav Richters Kunst suchte in Bescheidenheit einen einfachen Rahmen. Aber eben der ist längs der Loire am allerschwersten zu finden.

Er fand sich schließlich doch, in Meslay, gleich am Stadtrand von Tours. Dort dämmerte ein Bauernhof durch die Jahrhunderte, der einst zur Benediktinerabtei von Marmoutiers gehört hatte. Die Abtei soll noch auf den Heiligen Martin, dem ersten Bischof von Tours, zurückgehen. Nicht irgendein Bauernhof, sondern ein befestigter. Und auf dessen Areal gab es eine Scheune, die seit dem 13. Jahrhundert dasteht, wie sie heute steht: inzwischen freilich als gut geschütztes und vielgepflegtes nationales Kulturdenkmal.

Um die sechzig Meter lang und an die zwanzig Meter breit ist der Bau. der im Inneren von ganzen Eichenstämmen getragen wird. Die gemauerte Kopfwand mit ihren Fenstern erinnert mehr an eine romanische Kirche als an die irdische Landwirtschaft. Da mochte der Boden ruhig bloß festgetrampelter Lehm sein, da mochten ein paar Mondlichtstrahlen durch das Ziegeldach fallen: Hier wollte Richter spielen - zumal sich auch die Akustik als überraschend gut für einen solchen Ort erwies.

1964 spielte Richter erstmals in der Grange de Meslay, und so waren dieses Jahr schon die 23. Fêtes musicales en Touraine zu verzeichnen. Auf die landwirtschaftliche Nutzung der Grange verzichtet der Eigentümer inzwischen, aber seine Hühner dürfen doch weiterhin den Auslauf zwischen den Festspielgästen (mit großem deutschen Kontingent) genießen. Und der offenbar sehr musikalische Hahn quittierte so manche Schlußkadenz mit einem brillanten Echo.

Zu den Besonderheiten dieses alljährlich um zwei Frühsommer-Wochenenden herumgruppierten Festi-vals gehört, daß es sich jedes Jahr ein Spezialthema sucht. Das war Musik des 20. Jahrhunderts im letzten Sommer (da spielte Richter etwa Anton von Weberns Klavierstücke), das soll im nächsten Jahr Johannes Brahms sein. In diesem Jahr hatte man sich ein Thema von besonderem Reiz ge-suchi: Musique de Cour, also höfische Musik aus den diversen europäischen Residenzen.

Die Arbeitstellung in Tours funk-tioniert so, daß Richter diese Themen vorgibt, das Festspiel-Komitee jedoch das Programm ziemlich selbständig erarbeitet. Und das war besser bei der Sache als Richter selbst, der mit drei Klaviersonaten Haydns allenfalls die Randbereiche der höfischen Musik streifte: Musik von Schloß Esterhazy gleichsam. Vor allem überraschte in diesem Rahmen. wie sehr Richter auch den reifen

Haydn gleichsam aus dem Blickwinkel des jungen Beethoven sieht. Viel Recht auf sich selbst (und aus sich selbst heraus) scheint Haydn da nicht zı genießen, obgleich diese Sonaten herrlich erdachte, kluge Musik sind. Über den Beethoven-Pfad geht ihr freilich noch mehr verloren: ihre Grazie, ihre Leichtigkeit, ihre feine Heiterkeit, die doch gerade beim Thema höfischer Musik herauszukehren wä-

In der großen Scheune von Meslay spielte Richter, zusammen mit der Cellistin Natalia Gutman, dieses Jahr freilich nur ein Gedenkkonzert für den kürzlich verstorbenen Musikerfreund und Alt-Tourainier Pierre Fournier. Mit seinen beiden Haydn-Konzerten (identisches Programm) wanderte er in eine andere Grange aus: die von Besnadières. Ist Mesley tatsächlich Stein für Stein und Bal ken für Balken original, so ist die Grange von Besnadières ein Spleen des Pariser Kunsthändlers Claude Bernard, der hier in der Touraine einen Landsitz unterhält (mit einem riesigen Ipousteguy im Garten) und den passenden Rahmen für eine kostbare, alte spanische Orgel brauchte.

Also ließ er, à la manièere de Touraine, bei seinem Gut eine Prachtund Prinkscheune errichten, wo längst keine mehr gestanden hatte, und die ist auch im Innern ziemlich fein als Konzertsaal ausgelegt. Die hatte sich Richter für sein ja recht intimes Klavierprogramm ausge-sucht. Ein fast gespenstischer Ein-druck entstand, als dann um die grelle Mittagszeit auch noch die Lichter in der dunklen Scheune ausgingen und nur ein Leselämpchen seinen schwachen Schein auf die Noten, den Kopf des Pianisten und das Engelsge-sicht seines Umblätterers warf: Eine musikalische Séance in der Mittags

Höfische Musik: das bietet reiche Auswahl in Europa, Cembalomusik vom Hof in Versailles trugen Scott Ross vor und ein wunderbar aufeinander eingestimmtes Duo: William Christie und der junge Franzose Christophe Rousset. Der englische Hof war vertreten durch die Academy of Saint-Martin-in-the-Fields unter Iona Brown. Mit seinem Ensemble "Les Arts Florissants" widmete sich Christie in zwei hinreißenden Singstunden Madrigalen Gesualdos und Gesängen Claudio Monteverdis. Potsdams Delegation mußte natürlich von einem Flötisten angeführt werden, und das kann, wenn es um Alte Musik geht, nur Hans Martin Linde mit seinem Consort sein. Der spielte eine Sonate Friedrichs II., Quantz und Graun, Franz Benda auch und Carl Philipp Emanuel Bach.

Der Schlußpunkt als Höhepunkt: Die Versammlung so erstklassiger vokaler und instrumentaler Spezialisten für Alte Musik machte es natürlich zu verlockend, auch eine Oper, wenigstens konzertant, einzustudie-ren. Die Wahl fiel auf Francesco Cavallis "Serse", eins jener großen Werke der venezianischen Oper, übrigens ziemlich dasselbe Libretto wie später Händel nutzend, so daß auch hier der Perserkönig sein "Ombra mai fu" anstimmen darf.

Cavallis kunterbunte, volkstümliche Szenen, von denen man vor ein paar Jahren durch die Ausgrabungen des "L'Ormindo" und des "L'Egisto" einen Geschmack bekommen hat, eignen sich für die konzertante Wiedergabe vielleicht nicht so besonders gut - dazu sind auch die ständig im Dreivierteltakt rollenden Arien auf die Viereinhalb-Stunden-Dauer zu eintönig. Aber das Ensemble unter René Jacobs, das sage und schreibe vier Countertenöre von Weltklasse aufbieten konnte, machte diese Entdeckungsreise zu den alten Venezianem dann doch zum Erlebnis. Der gallische Hahn des Hofes meinte das wohl such. REINHARD BEUTH



Mit vibrierendem Pinselstrich gemalt: "Spielende Kinder" (1989), aus der Londoner Ausstellung FOTO: WILHELM-LEHMBRUCK-MUSEUM

London: Retrospektive zum 100. Geburtstag Kokoschkas in der Tate Gallery

# Das Leben auf die Leinwand zwingen

Das energisch mit schwarzer Far-be hingepinselte "ok" leuchtet von den Plakaten der Londoner Tate Gallery und wirbt für die große Retrospektive zum 100. Geburtstag von Oskar Kokoschka. Als englischer Staatsbürger ist der gebürtige Österreicher tschechischer Abstammung 1980 in der Französischen Schweiz

Daß Oskar Kokoschka ein Wanderer war, der zeitlebens nach seinen Wurzeln forschte, macht schon die Handschrift seiner Portraits, Landschaften und Allegorien deutlich: Nichts ist hier festgefügt, statisch. Der Pinselstrich vibriert, dringt bei den Portraits tief unter die Haut, stürzt sich bei seinen Landschaften und Städtepanoramen im Flügelflug mit weit ausholendem Schwung hinab. Seine intensive Selbstsuche oktroyierte er auch anderen Gesichtern auf. Wie oft versah er ein Protrait mit seinen eigenen Zügen, den strahlend blauen Augen und dem überstarken Kinn. Auch in stiller Pose geben sie sich preis. Als "psychologischen Büchsenöffner" hat er sich selbst bezeichnet.

Visionäres Flair verlieh er ihnen bereits in frühen Wiener Tagen: Mit unbemalten weißen Flächen, nachtblauer Aura um die Figur, fahlem Fleisch und expressiver Händesprache. Ein wichtiges Kapitel in seiner gemalten Selbstbiographie liefert seine Passion zu Alma Mahler: Als unergründliche Mona Lisa hat er sie verewigt und verherrlicht in den "Beiden Liebenden". Als sie ihn verließ, malte er sich selbst als Ritter, dem buchstäblich der Boden unter den Prag kristallisieren sich in seinem Füßen entzogen wird.

Als Kavallerist im Ersten Weltkrieg wurde er kurz derauf schwer verwundet. Doch als wolle er - so zweifach desillusioniert - das Leben dennoch auf die Leinwand niederzwingen, erscheinen in der folgenden Dresdner Periode die Farben weitaus strahlender, mit kräftigem Pinselauftrag bestätigt. Jetzt taucht neben Portraits ein weiteres Leitmotiv auf. Die Städtebilder. In leuchtenden Farbprismen hat er die Dresdner Neustadt wie in Glasgemälden dargestellt. Aus dieser Zeit stammt auch das seltsame Gemälde "Selbstbūdnis mit Puppe". Nach seiner verlorenen Geliebten Alma Mahler hatte der "tolle Kokoschka", wie ihn die Dresdner nannten. eine lebensgroße Puppe anfertigen lassen: Unerschöpflich sind noch die Spekulationen über diesen freudianischen Fetisch.

Ab 1923 beginnt das Kapitel seiner Wanderungen: In den folgenden sieben Jahren besucht Kokoschka elf europäische Hauptstädte, dazu Nordafrika und den Mittleren Östen. "Falls ich je aus dieser Rattenexistenz lebendig herauskomme", so hatte er im Krieg notiert, "will ich Landschaften malen, denn ich habe so wenig von dieser Welt gesehen." 1926 malt er bei seinem ersten London-Besuch Themseblick vom 8. Stock des Savoy-Hotels. Er portraitiert die Tänzerin Adele Astaire, die ältere Schwester von Fred Astaire, und bedenkt ihren Hund humorvoll mit einem ähnlichen Blick wie seine Herrin.

Die folgenden Jahre in Wien und

Portrait als entarteter Künstler". Sein trotzig herausfordernder Blick, seine verschränkten Arme lassen an seiner Einstellung keine Zweifel. Die Kriegsjahre verbringt Kokoschka in London und in einem kleinen, steil an die Felsen geklebten Fischerdorf in Cornwall In jenen Jahren kommentiert er die Welt am leidenschaftlich-sten und vitalsten: Bissig und sprühend geraten seine politischen Stellungnahmen, in denen er barocke Allegorie und britische Satire effektvoll verbindet. "Weltenlandschaften" im barocken Sinne sind auch seine vibrierenden Landschaftsbilder, und in den Hintergrund der Portraits webt er wie in einen Lebensteppich Orte und Personen ein.

In dünnere Luft entrückt, beobachtet und kommentiert der alte Kokoschka. Er malt New York und Berlin und Agatha Christie. In Allegorien wie "Macht der Musik" oder "Der zurückgewiesene Liebhaber" feiert er Freuden und Schmerz des Lebens mit einer faunischen Heiterkeit, die an den alten Picasso erinnert. Eines der letzten Bilder der Londoner Ausstellung hat er mit 85 Jahren gemalt: Time, Gentlemen please". So kündigt der Wirt die Sperrstunde in den englischen Pubs an. Der Tod öffnet die Tür zu einer blauäugigen Figur in Rot, von Sonnengelb umfangen: So hat sich der Wanderer am Schluß des Weges selbst gesehen.

HEIDI BÜRKLIN

Bis zum 10. August. Anschließend im Kunsthaus Zürich vom 10.9.–9.11., im Guggenheim-Museum in New York vom 9.12.–15. 2.1987

Eröffnung des Piccolo Teatro Studio in Mailand: Strehler inszeniert "Elvira"

# Hitler fällt Don Giovanni ins Wort

Gerade rechtzeitig zur Eröffnung von Giorgio Strehlers "Piccolo-Teatro Studio" wurde das Piccolo-Teatro in Mailand nach dem Odeon in Paris zum zweiten europäischen Theater erklärt. Damit ist endlich die europäische Dimension für seine Aufführungen seit der Gründung vor 39 Jahren öffentlich bestätigt wor-

"Elvira oder die Theaterpassion", das Eröffnungsschauspiel, ist kein Schauspiel, sondern eine Lehrstunde über das Wesen des Schauspielers und über die "Wahrheit des Herzens". ohne die eine Rolle auf der Bühne nicht glaubhaft wird. Es ist Strehlers freie Bearbeitung von sieben Vorlesungen, die sein 1947 verstorbener Lehrer Louis Jouvet im Kriegswinter 1940 im Pariser "Conservatoire de L'acteur" gehalten hat, nach dem Stenogramm seiner Proben des 4. Akts von Molières "Don Juan", in dem Elvira ihren zynischen Exgeliebten anKurz bevor Jouvet seine Vorlesung hielt, wurde Laura, die junge jüdische Darstellerin der Elvira, von der Gestapo deportiert. Zum erstenmal nach 40 Jahren Regiearbeit steht Strehler hier wieder selbst auf den Brettern. Aber er mimt nicht etwa seinen Meister Jouvet; er spricht nur seine Worte, die einen eigenen Erfahrungen und Überzeugungen entsprechen.

Wie eine Laienkirche wirkt der hohe Raum aus roten Ziegeln und der nackten Holzbalken oder wie eine Tenne, bereit die Ernte aufzunehmen. Es gibt hier keine Bühne. Die Handlung kann überall stattfinden. Die Schranken zwischen Schauspielern und Zuschauern sind aufgehoben. Das Publikum sitzt wie in einem Amphitheater auf gestaffelten Bän-ken im Halbkreis und auf schmalen vergitterten Emporen darüber. Dieser Raum ist streng, kahl und voll magi-

fleht, sein Leben zu ändern, um der scher Suggestion, Fachleute meinen, ewigen Verdammnis zu entgehen. es sei das funktionellste und modernste Studiotheater der Welt. Als einziges Requisit, das an die Phantasiewelt des Theaters erinnert, hat der Bühnenbildner Ezio Frigerio barocke Pappwolken unter die Balken ge-

> Ein Lichtkreis erhellt im Dunkeln den Stuhl, auf dem Strehler im obligaten schwarzen Rollkragenpullover aus Jouvets "Reflektionen eines Schauspielers" liest. Dann kommen seine Schüler und schauen zu, wie Claudia-Elvira siebenmal ihre Rolle probt - bis zum letzten "Jetzt bist du endlich Elvira" ihres Meisters. Wir erleben den Weg einer Schauspielschülerin vom linkischen Pathos bis zur mit echten Herztönen gelebten Person, der man jede Geste und jedes Wort glaubt.

> Nur eine lange, mit Glühbirnen besetzte Leiste symbolisiert auf der kah-len Holzfläche die Bühne, auf der einer der besten italienischen Schauspielerinnen, Giulia Lazzarini, mit fast monströser Bravour die Anfängerin Claudia spielt. Liebevoll oder streng korrigiert von Jouvet-Strehler. hat sie Momente der Verzweiflung und Auflehnung und sagt: "Ich schaffe es nicht" - und versucht es doch

> wieder. Zuweilen bricht Wirklichkeit dröhnend in die Proben ein mit Riesenprojektionen von Kriegswochenschauen auf der roten Ziegelwand: Brüllende Hitler-Reden, heulende Stukas, Bilder von der Besetzung von Paris. Die Proben gehen weiter, weil das Theater als Hort einer Menschlichkeit, die der Krieg zu vernichten droht, weiterleben muß. In der siebenten und letzten Probe tragen Don Giovanni und seine Häscher nicht mehr Federhüte und Degen. Stumm stehen sie, Zivilisten mit Hut und bochgeschlagenem Kragen an den Ecken. Sind das schon die Gestapo-Leute, die Laura verhaften wollen? Schluchzend fällt sie in die Arme ihres Lehrers, wenn die Lichter verlöschen. Strehlers letzte Worte: \_Laura hat die Hölle überstanden und lebt als alte Frau in Paris." Auch das Theater wird alles überleben, wenn es gelingt, Jouvets Passion an die Generation zukünftiger Schauspieler weiterzuge-MONIKA v.ZITZEWITZ

#### **JOURNAL**

Senat beschließt Bau des Berliner Kulturforums

Der Berliner Senat hat den Bau eines Kulturforums auf einem 9000 Quadratmeter großen Gelände im Bezirk Tiergarten beschlossen. Baubeginn ist - nach der 750-Jahr-Feier Berlins - November 1987; 1989 soll das auf 51,4 Millionen Mark geschätzte Projekt fertiggestellt sein. Der Entwurf stammt von dem Wiener Professor Hans Hollein. Der Standort des Kulturforums wurde bereits in den fünfziger Jahren festgelegt und sollte eine Klammer zwischen den beiden Teilen Berlins in der Nähe des Potsdamer Platzes bilden.

Festschrift für Yehudi Menuhin

Im Anschluß an die Feier für Yehudi Menuhin zum 70. Geburtstag in der Godesberger Redoute (vgl WELT v. 2. Juni) ist jetzt eine Festschrift für den Jubilar erschienen (Nomus Verlag, Baden-Baden, 115 S., 29 Mark). Der Band enthält Beiträge u. a. von WELT-Musikkritiker Klaus Geitel, von Peter Csobadi und Menuhins Sohn Gerard, wiederveröffentlichte Erinnerungen von Fritz Busch sowie die Gratulationsschreiben der politischen Prominenz zwischen Washington und

Niederländische Malerei in der Neuen Pinakothek

Unter dem Motto "Auf der Suche nach dem goldenen Zeitalter" präsentiert die Neue Pinakothek in München bis zum 10. August niederländische Malerei aus der Zeit der Romantik. Die Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen aus holländischen, belgischen, britischen und deutschen Museen sowie aus Privatsammlungen schließen eine kunsthistorische Lücke: Die Motive etwa eines Jan Weissenbruch in der nun gezeigten Schau erinnern an die wiederentdeckte Liebe zum Biedermeier.

Preis für australischen Dokumentarfilm

epd, München Erster Träger des "One-Future"-Preises der evangelischen Inter-film Iversitäten. film-Jury ist der australische Dokumentarfilm "Half Life" (Halbwertzeit) von Dennis Olrourke. "Half Life" schildert - vorwiegend mit amerikanischem Archivmaterial - die Folgen von Atombombenversuchen im Pazifik. Die neue Auszeichnung soll künftig einmal jährlich für einen Film vergeben werden, der Fragen der Zukunftsgestaltung aufgreift.

Gemeinsam auf die ersten Plätze

AP, Moskau Die 31jährige sowjetische Mezzo-sopranistin Natalia Jerasowa von der Oper in Perm (Ural) erhielt beim Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb den ersten Preis in der Sparte Gesang. Bei den Sängern teilten sich der Bariton Grigori Griziuk und der Bassist Alexander Morosow den ersten Preis. Im Geigenwettbewerb belegten Ilja Kaler (UdSSR) und Rafael Oleg (Frankreich) gemeinsam die Spitze.

Erinnerungen an Hauser und Wörlen

DW. Passan

An die Freundschaft zwischen den beiden Malern Carry Hauser (1895–1985) und Georg Philipp Wörlen (1886-1954) erinnert die Zeitschrift "Landstrich" (Michaelgasse 7, 8390 Passau) mit ihrer jüngsten Ausgabe. Das Heft enthält unveröffentlichte Abbildungen sowie Briefe, die die beiden Freunde gewechselt haben oder die sie von berühmten Zeitgenossen erhielten. Dazu kommt eine Dokumentation mit Zeitungsstimmen aus den zwanziger Jahren, als die beiden Künstler im Spannungsfeld zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit besondere Bedeutung hatten. Das Einzelheft (143 S., 51 Abb.) kostet 28 Mark.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Die schwüle Atmosphäre des amerikanischen Südens stellt den Hintergrund für Truman Capotes Erstlingswerk "Andere Stimmen, andere Räume" dar. Der Roman schildert die pubertären Nöte des dreizehnjährigen Joel Knox und seine Suche nach dem Vater, der in einem verfallenden Haus am Golf von Mexiko wohnt. Doch die anderen Bewohner des Hauses, skurrile. seltsame Menschen, wollen niemandem in das Zimmer des alten Mannes lassen. Eine "Atmosphäre namenloser Schrecken" erkannte die Kritik in dem 1948 veröffentlichten Roman, der den 23jährigen Capote über Nacht in die vordersten Reihen der amerikanischen Gegenwartsautoren katapultierte. Truman Capote: "Andere Stimmen, andere Räume", Ullstein, 174 Seiten, 6,80 Mark

#### AUSSTELLUNGSKALENDER

Baden-Baden: Die Landschaft – Kunsthalle (12.7–14.9.) Berlin: Bunzlauer Geschirr – Museum für Deutsche Volkskunde - (12.7.– Alf Lechner - Nationalgalerie (bis

Bielefeld: "Die Gegenwart in Farbe"-Bremen: Lovis Corinth - Kunsthalle Dermstadt: Emilio Vedova - Kunsthalle (bis 3.8.)

Symmetrie in Kunst, Natur und Wis-senschaft – Mathildenhöhe (bis 24.8.) Dortmund: David Salle – Museum am Ostwall (bis 10.8.) Düsseldorf: Torres-Garcia - Kunsthalle (bis 17.8.) Eindhoven: Augenhöhe – Van Abbe-museum (bis 9.11.)

Essen: Barock in Dresden - Villa Hügel Fellbach: 3. Triennale Kleinplastik -Schwabenlandhalle (bis 10.8.) Frankfurt: David Smith - Städel (bis

Was sind Fetische? - Museum für Völkerkunde (bis 31.12.) Paul Klee und die Musik – Schirn (bis Meisterwerke europäischer Malerei 1910–1960 zus dem Solomon R. Gug-genheim Museum, New York – Schirn

genheim h (bis 24.8.) Hamburt: (013 24.8.) Hamburg: Eva und die Zukunft – Kunsthalle (11.7–14.9.) Hannover: Karikaturen und Cartoons aus der DDR – Wilhelm-Busch-Museum (bis 10.8.) Heidelberg: Die Renalssance im deut-

schen Südwesten – Schloß (bis 19.10.) Bibliotheca Palstins – Heiliggeistkirche (8.7.–2.11.) Hellbrum: Rainer Kriester / Skulptu-ren, Zeichnungen – Deutschhof-Muse-um (4.7.–28.9.)

um (4.7.-28.9.) Hildesheim: Gisnz und Untergang des alten Mexiko – Roemer- und Peliza-eus-Museum (bis 9.11.) Kassel: Antike Bauten in Modell und Zeichnung um 1800 – Ballhaus (bis kusen: "Farbe-Zeichen-Figur" -

Schloß Morsbroich (bis 16.11.)

Marl: "Nur Rost...?" - Skulpturenmuseum Glaskasten (6.7.-7.9.) Minchen: Große Kunstausstellung 1986 – Haus der Kunst (bis 14.9.) Pernando Botero - Kunsthalle der Hy-po-Kulturstiftung (4.7.-7.9.) Auf der Suche nach dem goldenen Zeitalter - Neue Pinakothek (bis 10.8.) fünster: Edward Ruschs - Kunstver-

ein (bis 17.8.) em (nis 172). Konstruktion und Geste" – Westfäli-sches Landesmuseum (13.7–79.) Nüraberg: Kunst der Gotik und Re-naissance – Germanisches Nationalnaissance — Germanisches National-museum (25.7.-28.9.) Offenbach: Eva Aschoff — Klingspor-Museum (bis 17.8.) Paris: Qu'est-ce que la sculpture mo-derne? — Centre Fompidou (bis 13.10.) Salzburg: Oskor Kokoechka / Weltthe-

Samuag: Oskar Kotoschka / Weitheater – Rupertinum (bis 31:8.)
Stattgart: Joannis Avramidis / Zeichnungen – Staatsgalerie (bis 10:8.)
Timnstetten/Lungenthal, Sehweiz:
Stoffe & Räume – Schloß (bis 27.7.)
Zürleh: Hans Arp und Hugo Ball –
Kunsthaus (5.7.–7.9.)



Shakespeare lätit grüßen: Das neue Haus des Piccolo Teatro Studio FOTO: (UIG) CIMINAGHI

#### **US-Gericht:** Sowjetunion muß zahlen

**HELMUT VOSS, Los Angeles** Wie buchstabiert man in der So-Die Gruppe wjetunion Verleumdung?" Mit dieser Scherzfrage reagierte die amerikani-sche Zeitung "Herald Examiner" am der zwölf Apostel aus der spätgotischen Martinskirche Dienstag auf einen als beispiellos bezeichneten Urteilsspruch eines Bunvon Nienburg desgerichts in Los Angeles. Das Gericht hat die Sowjetunion dazu verurholte einst der teilt, dem in dem Moskauer Regie-rungsorgan "Iswestija" als Spion dif-famierten US-Geschäftsmann Rapha-Stadthaumeister aus dem Schutt der Renovierung el Gregorian (56) Schadenersatz und und stellte sie in seinem Garten andere Zahlungen in Höhe von mehr als 413 000 Dollar zu leisten. anf. Seine Erben wollten sie jetzt "Das ist das erstemal, daß ein USbei Christie's in

Bürger eine Beleidigungsklage gegen die Sowjetunion gewonnen hat", freute sich Gregorians Anwalt, Gerald Kroll, "ich weiß nicht, wie die Russen auf den Urteilsspruch reagieren werden, hoffe aber sehr, daß sie zahlen werden. Wir haben für alle Fälle bereits feststellen lassen, über welche Vermögenswerte sie in den USA verfügen.'

Gregorian, ein gebürtiger Russe, der heute die amerikanische Staatsangehörigkeit besitzt, ist der Besitzer einer in Palo Alto bei San Francisco ansässigen Import- und Exportfirma. die die Sowjetunion vierzehn Jahre lang mit medizinischen Geräten wie künstliche Nieren und auch Apparaten zur Messung von Luftverschmutzung belieferte. Als die amerikanische Bundeskriminalpolizei FBI 1984 im Zusammenhang mit dem Spionagefall Miller zwei in Los Angeles ansässige Exilrussen, Nikolai und Swetlana Ogorodnikow, verhaftete, entzog die Sowjetunion Gregorian im Gegenzug die Lizenz, wies ihn aus und bezeichnete ihn in der "Iswestija" als Spion - zu Unrecht, wie er beteuert.

Gregorian will als Folge des Spio-nagevorwurfes seinen Ruf als Geschäftsmann verloren und so gewaltige Einbußen erlitten haben, daß er 20 Mitarbeiter entlassen mußte und heute nur noch ein winziges Büro im Keller seines Hauses hat. Die mir zugesprochene Summe ist verglichen mit dem, was ich verloren habe, sehr klein", meinte er.

Bundesrichter David V. Kenyon sprach Gregorian 250 000 Dollar (rund 550 000 Mark) Schadenersatz wegen Rufschädigung zu und verur-teilte die Sowjetunion außerdem dazu, ihm 163 165 Dollar (knapp 360 000 Mark) für gelieferte, aber nicht bezahlte Geräte zukommen zu lassen. Anwalt Krolls Aufgabe wird es jetzt sein, das Geld einzutreiben. Er hat bereits ein Auge auf die sowjetische Außenhandelsfirma Amtorg geworfen, die in den USA über beträchtliche Vermögenswerte verfügt. Darauf aufmerksam gemacht, daß in Los Angeles zur Zeit eine Austellung von Gemälden aus der Sowjetunion stattfindet, wehrte er aber ab: "So etwas en las | Schwarz, die Schwimmer Rolf Beab, (SAD) | Thomas Lebberz und André Schadt. würden wir nie beschlagnahmen las- |



London versteigern lassen. Gerade noch zur rechten Zeit konnten Land, Stadt und Bürger die Figuren beimbolen



Was Du ererbt von deinen Vä-tern, erwirb es, um es zu besit-rückzuholen. zen". Den Bürgern der niedersächsischen Kreisstadt Nienburg an der Weser erschließt sich das geflügelte Goe-the-Wort in diesen Tagen in aktuellem kulturpolitischem Sinn - und nicht ohne Ironie.

In gemeinsamer Anstrengung haben Stadtväter, heimische Mäzene, evangelische Kirche und das Land Niedersachsen mehr als 170 000 Mark aufgebracht, um eine 450 Jahre alte Zwölfergruppe sandsteinerner Apostelfiguren von hohem kunstgeschichtlichen Rang der Versteige-rung im weltberühmten Londoner Auktionshaus Christie's zu entziehen und sie an ihren angestammten Platz

Sportler-Ehrung

Bundesinnenminister Friedrich

Zimmermann hat gestern 25 Sportler

Gladbach, die Ruderer Norbert Keß-

lau, Volker Grahow, Jörg Puttlitz

und Guide Grabow, die Skiläufer

Markus Wasmeier, Hermann Wein-

buch, Thomas Müller und Hubert

Die Geschichte um den drohenden Kulturgut-Verlust begann um das Jahr 1830, als die spätgotische Martinskirche renoviert wurde. Damals landeten die zwölf Plastiken auf dem Abrißschutt der ehemaligen Chorschranken. Die Zeitgenossen verkannten ihren Wert, vielleicht gefielen sie auch nicht mehr. Aufbewahrt hat sie der damalige Stadtbaumeister Emanuel Bruno Quaet-Faslem, eine lokale Berühmtheit, der das Nienbur-ger Stadtbild maßgeblich prägte. Ein-einhalb Jahrhunderte später boten seine Erben sie auf dem internationalen Kunstmarkt feil.

Als im April Christie's Auktionsan-

gebot bekannt wurde, ging den Nien-burgern auf, daß es höchste Zeit sei, den einst vertanen Gemeinbesitz der Stadt zurückzuerwerben. Doch der Appell an den Patriotismus der Eigentümer verfing erst mit Verzöge-rung. Die Stadt könne doch in Lon-don mitbieten, ließen die Aposteler-ben wissen. Immerhin nannte der Katalog einen Schätzwert von nahezu 200 000 Mark.

Doch als endlich, nach vielen Bitten, in Hannover der Landeskunstminister Johann-Tönjes Cassens den Nienburgern mit 30 000 Mark aus dem Staatssäckel beisprang, ließ Quaet-Faslems Ur-Ur-Ur-Enkel sich erweichen. Unter Verzicht auf einen Teil seiner Gewinnerwartung schlug 25 000 Mark Rücktransport-Kosten übernahm ein Nienburger Geschäftsmann. Im frühen Herbst nun sollen die gestern heimgekehrten zwölf bi-blischen Figuren wieder Einzug in St. Martin halten. Und die Nienburger werden ihnen jene Ehren erweisen, die ihre Vorväter schuldig blieben.

Mittlerweile haben Kunstwissenschaftler herausgefunden, daß die Figuren mit Schöpfungen aus den Werkstätten eines Tilman Riemenschneider oder Veit Stoß vergleichbar sind. Der namentlich nicht bekannte "Meister von Osnabrück" hat die etwa 40 Zentimeter hohen Figuren um 1520 aus Sandstein für St. Martin zu Nienburg gemeißelt. Und

der ist im Osnabrücker Diözesanmuseum mit sehr ähnlichen Heiligenfiguren als hochzuschätzender norddeutscher Meister der spätgotischen Skulptur ausgewiesen. Wer sonst in Niedersachsen, außer den Nienbur-gern, könnte da noch mithalten? Für ihren spät erwachten Kultur-

stolz verweisen die Nienburger gern auf andere Beispiele: Was mit dem Rückerwerb des Evangeliars Heinrichs des Löwen oder des königlichhannoverschen Münzkabinetts (WELT vom 29. 5.) begonnen wurde – die Rettung nationalen Kulturgutes vor dem Ausverkauf in die Fremde -, das müsse (in bescheidenerem Rahmen) einer Stadtgemeinde Vorbild **MICHAEL JACH** 

#### Die Hitze wird mal Pause machen

AP, Frankfurt

Eine Pause in der Hitzewelle haben die Meteorologen gestern angekundigt: Nach einem Temperatursturz sollen die Werte am Freitag nur noch um 20 Grad liegen, am Samstag aber schon wieder ansteigen. Davor wird es vorübergehend schwül-warm werden, es soll heftig gewittern. Heute soll das Thermometer sogar

auf 34 Grad steigen. Am Nachmittag werden von Westen her schwere Ge-witter mit kräftigen Böen erwartet. Am Freitag ist mit Regenfallen zu rechnen bei Temperaturen um 20 Grad. Doch schon am Samstag soll man sich wieder auf überwiegend heiteres Wetter einstellen können. In vielen Städten melden die ärztlichen Notfalldienste wegen der anhaltenden Hitze mehr Einsätze. Vor allem wegen Schwächeanfällen, Asthma und Kreislaufproblemen mußten die Notarzte in Aktion treten.

#### Mit Fäusten erschlagen?

dpa, Bonn Mit den bloßen Fäusten will ein 15 Jahre alter Schüler nach einem Kir-mesbesuch am Dienstag abend einen 47jährigen kaufmännischen Angestellten erschlagen haben, der ihn an-geblich sexuell belästigte. Die Leiche des Mannes war in der Beueler Rheinaue entdeckt worden. Die Beamten nahmen den Schüler als Tatverdächtigen fest. Er hatte Passanten gebeten die Polizei zu benachrichtigen

#### Familie erschossen

dpa, Wolfenbüttel Ein 37 Jahre alter Forstoberrat aus Erkerode (Kreis Wolfenbüttel) hat am Dienstag seine 36 Jahre alte Frau, seine drei Söhne im Alter von drei, sieben und neun Jahren und dann sich selbst erschossen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren Freunde des Ehepaares stutzig geworden, als sie von der Familie nichts hörten. Als Tatmotiv werden eheliche Schwieriekeiten vermutet.

#### BASF muß zahlen

dps, Bonn/Zweibrücken In zweiter Instanz haben die Stadtwerke Bonn eine Grundsatzklage gegen kommerzielle Wasserverschmutgen kommerzeise wasserverschmu-zer des Rheins gewonnen: Das Ober-landesgericht Zweibrücken hat ge-stern die Berufung des Chemiekon-zerns BASF gegen ein Urteil des Landgerichts Frankenthal verworfen, nach dem das Unternehmen dem kommunalen Wasserlieferanten Schadensersatz für Trinkwasseranalysen in Höhe von 5136 Mark zahlen muß. Die Zweibrücker Richter haben wegen der grundsätzlichen Bedeu- t. tung des Urteils Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe zugelassen. BASF hatte Ende Dezember 1983 rund 500 Kilo eines giftigen Abfallprodukts aus der Kunststoffherstel-

# WETTER: Heiß, später Gewitter

Lage: Ein Gewittertief erfaßt von | Temperaturen 30 bis 34, nachts 19 Frankreich her Deutschland. Es führt auf seiner Vorderseite heiße und schwüle Meeresluft heran.

Vorhersage für Donnerstag: Zunächst sonnig. Am Nachmittag im Westen und Südwesten, am Abend und in der Nacht auch im übrigen Deutschland aufkommende Quellbewölkung und nachfolgend zum Teil kräftige Gewitter, die örtlich von Hagel begleitet werden können.

bis 14 Grad. Von Gewitterböen abgesehen schwachwindig.

Weitere Aussichten: Anfangs im Osten noch bewölkt mit einzelnen Schauern, sonst bei lockerer Bewölkung niederschlagsfrei, um 24 Grad. Sonnenaufgang am Freitag: 5.12 Uhr\*, Untergang: 21.41 Uhr, Mond-sufgang: 2.34 Uhr, Untergang: 19.59 Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-





Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Mittwoch, 14 Uhr (MESZ):

| Deutschla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lilbeck                                                                                                                                                                                                                                                      | 27                            | wl                                               | Faro                                                                                                                                                                                                                                               | 27                                      | he                                                       | Ostende                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 | he                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| Berlin Bielefeld Braunlage | he bweep bwe | Mannheim Minchen Minchen Minchen Minster Norderney Numberg Obersidori Passan Saarbrücken Stuttgart Trier Zugspitze Anstendan Aiger Amsterdam Athen Bercelone Beigrad Bordesux Bozen Brüssel Budapest Budapest Rukarest Casabianca Dublin Dubrovnik Edinburgh | MAKURAKENA? PRINCHARKAKENAKEN | <b>有时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时间的时</b> | Florenz Genti Heisinki Hongkong Innsbruck Istanbul Kairo Klagenburt Konstanza Kopenhagen Kortu Las Palmas Leningrad Lissabon Locarno Locarno London Los Angeles Litxemburg Madid Malland Malland Malland Malland Mosbau Nespel New York Nizza Oalo | *************************************** | <b>化工程 计设备 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基</b> | Paiermo Paris Peking Prag Rhodos Rom Sabzburg Singapur Spit Stockholm Strafiburg Tokio Tunis Valencia Varna Venedig Warnchau Wien Caupet Go a G bater, W a in W Rech La Paier Changet Go a S bater, S = S Sen at Seneaukau  chance 3 = S Sen at Seneaukau  warna |    | HE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S |

für ihre Leistungen mit dem Silberlorbeer und zehn Sportvereine mit der Sportplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Zu den in die Gipfel-Sprung Godesberger Redoute geladenen Sportlern gehören die Damenfußball-mannschaft der SSG 09 Bergisch-

LEUTE HEUTE

Premiere auf dem "Dach Europas": Zwei Fallschirmspringer aus Lyon er-oberten zum ersten Mal den Gipfel des 4810 Meter hohen Montblanc aus der Luft. Die beiden Fallschirmspringer Jean Pascal Oron (39) und Dominique Jacquet (29) sprangen am Dienstag morgen in 6000 Meter Höhe aus einem Hubschrauber ab und lan-

Zimmermann nannte die Zahlen: 20 Millionen Bundesbürger sind in 80 000 Vereinen sportlich organisiert. Die gesellschaftliche Leistung der Vereine, so der Minister, könne man gar nicht hoch genug einschätzen.

Als "riesiges Problem" bezeichnete der Leiter des Ärztlichen Dienstes der Deutschen Lufthansa, Lutz Bergau, den übermäßigen Alkoholkonsum an Bord bei Langstreckenflügen.

Immer wieder gebe es Zwischenfälle mit betrunkenen Passagieren Möglicherweise bekämpften viele Passagiere mit Alkohol ihre Flugangst, gab Bergau zu bedenken.

Die Lufthansa könne aber nicht auf das kostenlose Angebot alkoholi-scher Getränke in allen Klassen verzichten, sagte Marianne Arnold, die

Lufthansa beklagt Alkoholproblem / Keine Zweimotorigen auf der Nordatlantikroute fugt, Fluggästen Alkohol zu verweigern, wenn diese mehr getrunken haben, als sie vertragen.

Zwischenfälle mit betrunkenen Passagieren

Bergau stellte auch den Essensgewohnheiten der Passagiere ein schlechtes Zeugnis aus: "Es wird an Bord von Flugzeugen zu viel und zu schwer gegessen." Er wollte nicht ausschließen, daß wegen Völlerei ent-standene akute Kreislaufbeschwerden in der Vergangenheit bereits zu "Sicherheitslandungen" geführt ha-ben könnten. Von 1979 bis 1984 gab es 45 solcher außerplanmäßigen Landungen wegen akuter Erkrankungen furt. Das Personal sei allerdings be- wa 900 "medizinische Zwischenfälle" se Entscheidung.

an Bord von Lufthansa-Flugzeugen, davon 20 bis 30 schwere. "Vier bis höchstens sechs" Tote seien jährlich auf Flügen zu beklagen.

Die Deutsche Lufthansa wird auf den Einsatz zweimotoriger Flugzeuge auf der Nordatlantikroute verzichten. Diesen Beschluß faßte der Vorstand des Unternehmens am Dienstag in Frankfurt. Computer-Simulationen haben zwar keine Sicherheitsprobleme mit zweimotorigen Flugzeugen er-geben, doch wäre die Pünktlichkeit von Flügen eingeschränkt. Die Pilo-Sprecherin der Lufthansa in Frank- bei Passagieren. Jährlich gebe es et- tenvereinigung Cockpit begrüßte die-

Luftschiff "Heli-Stat" bei Testflug abgestürzt – Rotoren in Brand geraten – Ein Toter, vier Verletzte



Minuten nach dem Absturz, Steil ragen die beiden Enden des Luftschiffs "Heli-Stat" in die Höbe. Dichte Rauchschwaden weben über das Feld bei Lakehurst (rechts). Konstrukteur Frank Piasecki (links vor dem Start) hatte das ungewöhnliche Fluggerät im Auftrag der US-Forstbehörde gebant.

## In Lakehurst schlug das Schicksal wieder zu

Unweit der Stelle, wo im Mai 1937 der Zeppelin "Hindenburg" in Flammen aufgegangen war und 36 Menschen in den Tod gerissen hatte, ereignete sich am Dienstagabend ein ähnliches Unglück.

Bei einem Testflug in Lakehurst (New Jersey) geriet das Luftschiff "Heli-Stat" in Brand und stürzte aus einer Höhe von 13 Metern ab. Ein Besatzungsmitglied kam dabei ums

SAD, New York Leben, vier weitere trugen Verletzungen davon.

> "Heli-Stat" wurde von der "Piasecki Aircraft Corporation" im Auftrag der amerikanischen Forstbehörde "U.S. Forestry Service" gebaut. Das merkwürdige 105 Meter lange Riesenluftschiff wird von vier Hubschrauber-Rotoren angetrieben. Es sollte beim Abholzen unzugänglicher Gebiete eingesetzt werden. Nach offiziellen Angaben gerieten die beiden

hinteren Rotorkörper in Brand. Das Luftschiff sackte nach hinten ab und stürzte zu Boden.

In jedem der schwanzlosen Hubschrauber saß ein Mitglied der Mannschaft. Die Hubschrauber sind jeweils an einer der vier Ecken eines großen Stahl-Rahmens befestigt, in dessen Mitte sich der heliumgefüllte Rumpf des Luftschiffes befindet, der den für schwere Lasten nötigen zu-sätzlichen Auftrieb gibt. "Heli-Stat"

wurde von Frank Piasecki entwikkelt. 1979 wurde mit dem Bau des Fluggeräts in Lakehurst begonnen. Im März 1985 hatte das Luftschiff zum ersten Mai Probeflüge vor Publikum absolviert.

Der Bau des Luftschiffes hat bisher 24 Millionen Dollar verschlungen, und offizielle Stellen schätzten vor dem Unglück, daß die Gesamtkosten sich auf rund 34 Millionen Dollar be-

# Berliner Polizei sucht einen falschen Kameraden

Er ist freundlich, hilfsbereit - aber gefährlich. Seit sieben Jahren jagt die Berliner Kripo einen falschen Polizisten. Als Trickdieb hat er bisher rund eine Million Mark Beute gemacht. Schmuck und Bargeld. Nicht weniger als 200 unaufgeklärte Fälle dürften auf sein Konto gehen.

Der große Unbekannte tritt in Polizeiuniform auf. Seine Opfer sind fast ausschließlich ältere Menschen, meist zwischen 70 und 90 Jahre alt. "In diesen Generationen ist der Polizist noch Respektsperson, der man uneingeschränktes Vertrauen schenkt", sagt Kriminalhauptkom-

missar Huwe. Fast problemlos öffnen sich für den Mann in Uniform die Wohnungstüren. Nur ganz wenige Hinweise gibt es, daß er irgendwann mal abgewiesen worden ist.

Viel weiß die Kripo über den Trickdieb nicht. Etwa 40 Jahre alt, fülliges Gesicht, 1,75 m groß. Ein Phantom-

gleich Null. Verschiedentlich ist sogar der Verdacht aufgetaucht, daß es gar kein falscher, sondern ein echter Polizist auf kriminellen Abwegen ist "Natürlich haben wir auch in diese Richtung ermittelt, doch dafür gibt es keine Erkenntnisse."

Die Uniform hat er stets in einer Plastiktüte bei sich. In dunklen Fluren oder Kellerräumen zieht er sich um, bevor er seine Opfer aufsucht. "Er vermeidet es möglichst, sich in Uniform auf der Straße sehen zu lassen", haben die Fahnder des Raubdezernates festgestellt. Sein "Tätigkeitsfeld" erstreckt sich über alle Stadtteile, lediglich in Trabantenstädten wie dem Märkischen Viertel im Berliner Norden ist der falsche Polizist bisher noch nicht aufgetaucht.

Ein weiteres Merkmal, so seine Opfer bei der Vernehmung: Er wendet nie Gewalt an, noch bedroht er die

DIETER DOSE, Berlin bild von ihm gibt es schon seit einem ihm körperlich weit unterlegenen al-Jahr, aber die Fahndungserfolge sind ten Menschen. Die Uniform öffnet ihm die Türen, sein Vorwand ist plump, aber erfolgreich: "In der Nachbarschaft ist eingebrochen worden, deshalb habe ich ein paar Fragen an Sie." Mit diesen Worten verschaffte er sich bei seinem letzten Opfer, einer 76jährigen Frau, Einlaß. Es gelang ihm, während der "Befragung" die Frau abzulenken und aus einem Schrank mehrere tausend Mark und

> Über 200 Mal hat er so Erfolg gehabt. Am häufigsten mit dem Argument, in Sachen eines Einbruchs zu ermitteln, manchmal um dem Opfer Ratschläge zu erteilen, wie sie ihr Geld besser und sicherer aufbewahren können. Auch das "Glas Wasser", mit dem Trickdiebe aller Schattierungen ihre Opfer ablenken, hat der falsche Polizist schon mit Erfolg ins Spiel gebracht. "Wir vermuten, daß er die Opfer auf der Straße und in Ge-

einen Brillantring zu stehlen.

folgt", berichtet Hauptkommissar Huwe. "Ob er dann gleich zur Tat schreitet oder erst später wieder-kommt, wissen wir nicht." Sein ältestes Opfer war eine 98jährige Frau. Trickdiebstähle - so die Kriminal-

statistik - sind allgemein im zunehmen. Aber so frech wie der Unbekannte geht selten einer vor. Obwohl er häufig gestohlene Schecks bei Banken eingelöst hat und Kontakte zu Hehlern haben muß, um den geklauten Schmuck zu Geld zu machen, gibt es trotz intensiver Ermitthungen keine heiße Spur. "Wenn wir den Mann gefaßt haben, atmen wir alle auf", sagt Hauptkommissar Huwe. Wie ein Phänomen taucht der Täter auf und verschwindet wieder.

Zu leicht machen es ihm die Opfer. Bisher hat sich noch niemand den grünen Dienstausweis zeigen lassen, den jeder Berliner Polizist besitzt Schließlich trägt er Uniform...

#### lung in den Rhein geleitet.

Gefährliche Klimmzüge rtr. Frankfurt Den Passanten in der Seilerstraße in der Frankfurter Innenstadt fuhr gestern morgen der Schreck in die Glieder. Ein fünfjähriger Junge ver-anstaltete in rund zehn Meter Höhe Klimmzüge am Fenstersims der im vierten Stock gelegenen elterlichen Wohnung. Der Klettermaxe hatte kurz nach sieben Uhr, als die Mutter das Haus verlassen hatte, mit dem gefährlichen Spiel begonnen und wollte auch auf gutes Zureden der Polizei hin nicht damit aufhören. Erst die Feuerwehr brachte das Kind mit

#### Viele Kinder haben Angst

einer Leiter in Sicherheit.

dpa, Münster Immer mehr Kinder klagen über "diffuse Gefühle von Angst", Depresaionen und psychosomatische Beschwerden. Das hat die Pressestelle der Caritas, die in der Diözese Münster 33 Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterhält, gestern mitgeteilt. Häufigster Grund für Besuche waren soziale Probleme wie Aggressionen und Hemmungen, emotionale Schwierig-keiten wie Schüchternheit und Beziehungskonflikte.

#### Blinder fuhr betrunken

AP, Louisville Den 34 Jahre alten blinden William Bowen erwischte die Polizei in Louisville (US-Bundesstaat Kentucky), wie er zu später Stunde in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Die Polizisten hielten den Wagen an und forderten Bowen auf, sich einem Alkoholtest zu unterziehen. Bowen erwiderte, daß sein Hund "Bud" auf dem Beifahrersitz als Navigator fungiert und ihm durch Bellen die Farbe der jeweiligen Ampel angezeigt habe. Bo-wen wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluß und ohne gültigen Führerschein zu 30 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt, die mit der Untersuchungshaft als verbüßt gilt.

#### ZU GUTER LETZT

"Nun ist es amtlich! Nach 38 Jahren Büroschlaf und einem Jahr Probepensionierung kommt unser Vater endlich zu Hause ans Arbeiten. Pa. wir würschen Dir einen langen und gesunden Unruhestand im Kreise Deiner Lieben" - Kleinanzeige im "Bonner Generalanzeiger"